

Von zwanzig bis dreissig

Theodor Fontane

C. E. Eggert

838 F68V Don Zwanzig bis Dreißig.

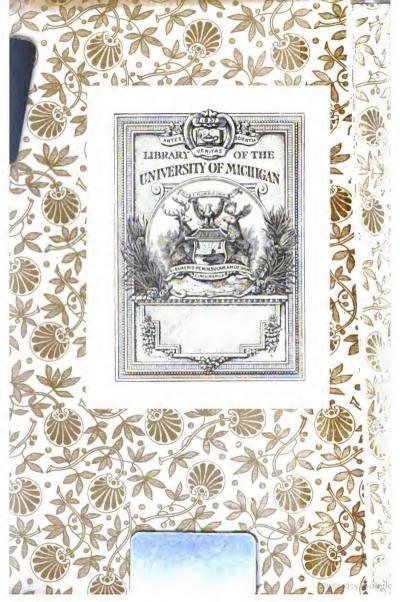

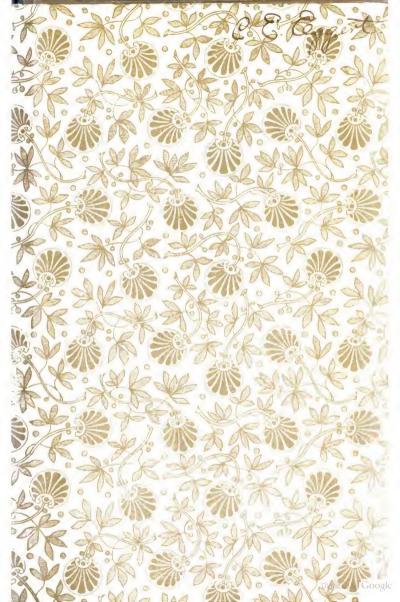

C. E. Eggert

838 FG8V Don Zwanzig bis Dreißig.

Bon ben Werten Cheodor Fontanes erschienen bisher in unserm Berlage folgende Separat-Ausgaben:

L'Abultera. Roman aus der Berliner Gesellschaft.
Cécile. Roman.
Graf Petösp. Roman.
Schach von Buthenow. Erzählung aus der Zeit des Regiments Gensdarmes.
Irrungen Wirrungen. Roman.
Stine. Berliner Sitten-Roman.
Kriegsgefangen. Erlebtes 1870.
Fran Jenny Treibel.
Meine Kinderjahre. Autobiographischer Roman.
Bon vor und nach der Reise. Plaudereien und kleine Geschichten.
Essenden.
Speschichten.
Speschichten.
Der Poggenunhlis. Roman.



Kreidezeichnung von Maler Kensting - Dresden ca 1843

The Sonsano

Photogra-ure und Druck wor. O Pils. Derlin

#### Don

# Zwanzig bis Dreißig

Untobiographisches

ron

## Theodor Kontane

Zweite Auflage



Berlin W 5. Fontane & Co. 1898 Ulle Rechte besonders das der Uebersehung vorbehalten. Von "Zwanzig bis Dreißig" — unter biesem Titel gebe ich hier Autobiographisches und zwar im Anschluß an schon früher veröffentlichte Mitteilungen, bie, mit meinem zwölsten Lebensjahre abschließend, sich "Weine Kinderjahre" betitelten.

Es könnte danach beinahe scheinen, als ob ich, gewollt oder nicht gewollt, eine Lücke gelassen und einen Sprung über acht Jahre fort gemacht hätte. Dies ist aber nicht der Fall, weil ich vielsach auf die zwischenliegende Zeit von zwölf die zwanzig zurück gegrissen habe. Noch häusiger freilich weit darüber hin auß, was denn auch schließlich diesem Buche seinen etwas unstatthasten Umfang gegeben hat. Ich sehe darin einen Uebelstand und empfinde denselben um so stärker, als ich wohl weiß, wie mißlich es ist, mit seinem Ich zu dauernd und zugleich zu weit und breit vor sein Publikum hinzutreten. Aber ich werde mögelicherweise pardoniert, wenn ich an dieser Stelle

schon verrate, daß ich, um ein bestimmtes Zuviel einigermaßen auszugleichen, von einer ursprünglich geplanten Weiterführung dieser meiner Erinnerungen Abstand genommen und vor mir selber diesen zweiten Teil auch zugleich als letten proflamiert habe.

So blidt benn ber momentan umbrängte Leser wenigstens in eine wolfenlose Bufunft und läßt biesen Blid ins Freie vielleicht mir und meinem Buche zu gute fommen.

Berlin. Im Mai 1898. Th. f.

## Inhaltsverzeichnis.

| Berlin 1840.                                              | Seite           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Erftes Rapitel. In ber Bilhelm Rofefchen Apothete (Span-  |                 |
| bauerstraße)                                              |                 |
| 3meites Rapitel. Litterarifche Bereine. Der lenau-Bereiu: |                 |
| Frit Effelbach, hermann Maron, Julius Faucher .           | 27              |
| Drittes Rapitel. Der Platen-Berein: Egbert Sanifch        | <sup>*</sup> 91 |
| "Mein Ceipzig lob' ich mir".                              |                 |
| Erftes Kapitel. Winter 1840 auf 1841. Drei Monate in      |                 |
| Burg. Krant bei Frit Effelbach. Antunft in Leipzig        | 105             |
| Breites Rapitel. Der andere Morgen. Die Rollegenschaft    |                 |
| und die Familie Neubert. Frühmorgens bei Kinschn.         |                 |
| Die Dottorborfe. Dr. Abler und meine Freundschaft         |                 |
| mit ihm. herbsttage auf bem Leipziger Schlachtfelb        | 116             |
| Drittes Rapitel. Litterarische Beziehungen. "Shakespeares |                 |
| Strumpf." Im Rob. Binderichen Saufe. Bermann              |                 |
| Schauenburg und hermann Rriege. Dr. Georg                 |                 |
| Günther                                                   | 130             |
| Biertes Rapitel. Der Berwegh-Rlub. Wilhelm Bolffohn.      |                 |
| Max Müller                                                | 145             |
| Fünftes Rapitel. Rrant. Mus ber Sainftrage in die Poft-   |                 |
| ftrage. Mein Ontel August                                 | 164             |
| Sechstes Kapitel. Mein Ontel August (Fortsetzung).        |                 |

|                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nebersiedelung nach Dresden. Rückfehr von Dresden<br>nach Leipzig                                                                                    | 178   |
| Siebentes Kapitel. Wie das fo geht. Relonvalescens                                                                                                   | 1.0   |
| und vergnügte Tage. Dreiviertel Jahr in Dresben                                                                                                      |       |
| (bei Struve). Rudfehr nach Leipzig. Allerlei Plane.                                                                                                  |       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                              | 202   |
| Bei "Kaiser Frang".                                                                                                                                  |       |
| Erftes Rapitel. Gintritt ins Regiment. Auf Ronigs-                                                                                                   |       |
| wache. Urland nach England                                                                                                                           | 213   |
| 3weites Kapitel. Reise nach England. Unterwegs. Der<br>rote Doppel Louisd'or. Ankunft. Berlegenheiten.<br>Windsor. Hampton Court. In ber Kapelle von |       |
| Ebuard bem Befenner. In ben Dodstellern                                                                                                              | 124   |
| Drittes Rapitel. Wieber in Berlin. Lettes halbes Jahr                                                                                                |       |
| bei "Frang". Auf Bulvermublivache                                                                                                                    | 245   |
|                                                                                                                                                      |       |
| Der Tunnel fiber der Spree.                                                                                                                          |       |
| Uns dem Berliner litterarischen Ceben der vierziger u<br>fünfziger Jahre.                                                                            | nd    |
| Erftes Rapitel. Der Tunnel, feine Mitglieder und feine                                                                                               |       |
| Einrichtungen                                                                                                                                        | 257   |
| 3weites Rapitel. Mein Gintritt in ben Tunnel. Graf                                                                                                   |       |
| Mority Stradywity                                                                                                                                    | 278   |
| Drittes Rapitel. Frang Rugler. Paul Benfe. Friedrich                                                                                                 |       |
| Eggers. Richard Lucae. Wollheim ba Fonfeca .                                                                                                         | 291   |
| Biertes Rapitel. Theodor Storm                                                                                                                       | 333   |
| Fünftes Kapitel. Leo Golbammer. Beinrich Smibt. Sugo                                                                                                 |       |
| von Blomberg. Schulrat Methfessel                                                                                                                    | 373   |
| Semples Rapitel. Louis Schneider                                                                                                                     | 404   |
| Siebentes Rapitel. George Hefetiel                                                                                                                   | 430   |
| Achtes Rapitel. Bernhard von Lepel                                                                                                                   | 477   |
| Reuntes Ranitel Milhelm non Mercfel                                                                                                                  | 519   |

|                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| frit, frit, die Brucke hommt.                                                                                                                        |       |
| Erfies Kapitel. Berlobung. Der alte Rouanet                                                                                                          | 535   |
| Entelin                                                                                                                                              | 545   |
| wieder in Berlin; feine letten Jahre, fein Musgang.                                                                                                  |       |
| Examen. In die Jung'sche Apothete                                                                                                                    | 560   |
| Der achtzehnte Marg.                                                                                                                                 |       |
| Erstes Kapitel. Der achtzehnte März                                                                                                                  | 571   |
| 3weites Kapitel. Der andere Morgen (neunzehnter März).<br>Die "Prollamation." "Alles Bewilligt." Betrachtungen fiber Straffentampfe. Leopolb v. Ger- |       |
| lachs Buch                                                                                                                                           | 603   |
| Drittes Rapitel. Der einundzwanzigste Marg                                                                                                           | 615   |
| Biertes Kapitel. Auf bem Bollboben. Erftes und lettes                                                                                                |       |
| Auftreten als Politifer                                                                                                                              | 622   |
| Fünftes Kapitel. Nachspiel. Berlin im Mai und Juni 48                                                                                                | 629   |
| In Bethanien.                                                                                                                                        |       |
| Erftes Rapitel. Bethanien und feine Leute                                                                                                            | 637   |
| 3meites Rapitel. 3mei Diatoniffinnen                                                                                                                 | 647   |
| Drittes Rapitel. Bie mir bie bethanischen Tage ver-                                                                                                  |       |
| gingen                                                                                                                                               | 655   |
| Im Hafen.                                                                                                                                            |       |
| Erftes Rapitel. Mein erftes Jahr als Schriftsteller                                                                                                  | 665   |
| 3weites Rapitel. Hochzeit                                                                                                                            | 672   |

Berlin 1840.

#### Erftes Rapitel.

In der Bilhelm Rofeichen Apothete (Spandauerftrage).

Sstern 1836 war ich in die Rosesche Apotheke — Spandauerstraße, nahe der Garnisonskirche — eingestreten. Die Lehrzeit war wie herkömmlich auf vier Jahre sestgeset, so daß ich Ostern 40 damit zu Ende gewesen wäre. Der alte Wilhelm Rose aber, mein LehrsPrinzipal, erließ mir ein Vierteljahr, so daß ich schon Weihnachten 1839 aus der Stellung eines "jungen Herrn", wie wir von den "Kohlensprovisons" genannt wurden, in die Stellung eines "Herrn" avancierte. Der bloße Prinzipalswille reichte jedoch für solch Avancement nicht aus, es war auch noch ein Examen nötig, das ich vor einer Beshörde, dem Stadts oder Kreisphysikat, zu bestehen hatte und bei diesem vorausgehenden Alte möchte ich hier einen Augenblick verweilen.

Etwa um die Mitte Dezember teilte mir Wilhelm Rose mit, daß ich "angemelbet" sei und benigemäß

am 19. felbigen Monats um halb vier Uhr nachmittags bei bem Kreisphysikus Dr. Natorp, Alte Satobitrafie, ju ericheinen hatte. Mir murbe babei nicht aut zu Mut, weil ich wußte, daß Natorp wegen seiner Grobheit ebenso berühmt wie gefürchtet war. Aber was half es. Ich brach also an genanntem Tage rechtzeitig auf und ging auf die Alte Satobftrage zu, die damals noch nicht ihre Berlängerung unter bem mertwürdigen, übrigens echt berlinischen Namen "Neue Alte Jatobftrage" hatte. Das noch aus der fridericianischen Zeit stammende, in einem bunnen Roccoco-Stil gehaltene Bauschen, brin Natory residierte, glich eber einer Brediger= als einer Stadtphnfikuswohnung, Blumenbretter gogen fich herum und ich fühlte beutlich, wie die Borftellung, baß ich nunmehr einem Oger gegenüber zu treten batte, wenigstens auf Augenblicke hinschwand. Dben freilich, wo, auf mein Klingeln, die Bitterthur wie burch einen heftigen Schlag, ber mich beinah wie mit traf, auffprang, fehrte mir mein Angftgefühl zurud und muchs ftart, als ich gleich banach bem Befürchteten in feiner mehr nach Tabat als nach Belehrfamfeit aussehenden Stube gegenüberftand. Denn ich fah deutlich, daß er von feiner Rach= mittageruhe tam, aljo gu Granjamfeiten geneigt fein mußte; fein Bullboggentopf, mit ben ftarf mit Blut

unterlausenen Augen, verriet in der That wenig Gutes. Aber wie das so geht, aus mir unbekannt gebliebenen Gründen, war er sehr nett, ja geradezu gemütlich. Er nahm zunächst aus einem großen Wandschrant ein Herbarium und ein paar Kästchen mit Steinen heraus und stellte, während er die Herbariumblätter ausschlug, seine Fragen. Eine jede tlang, wie wenn er sagen wollte: "Sehe schon, du weißt nichts; ich weiß aber auch nichts und es ist auch ganz gleichgültig." Kurzum, nach kaum zwanzig Minuten war ich in Gnaden entlassen und erhielt nur noch kurz die Weisung, mir am andern Tage mein Zeugnis abzuholen. Damit schieden wir.

Als ich wieder unten war, atmete ich auf und sah nach der Uhr. Es war erst vier. Das war mir viel zu früh, um schon wieder direkt nach Hause zu gehn und da mich der von mir einzuschlagende Weg an dem Hause der d'Heureuseschen Konditorei vorsüberführte, drin — was ich aber damals noch nicht wußte — hundertundfünszig Jahre früher der alte Derfslinger gewohnt hatte, so beschloß ich bei d'Heureuse einzustreten und den "Berliner Figaro", mein Leids und Wagenblatt, zu lesen, darin ich als Lyrifer und Balladier schon verschiedentlich ausgetreten war. Eine spezielle Hoffnung kam an diesem denkwürdigen

Tage noch hinzu. Reine vierzehn Tage, bag ich wieder etwas eingeschickt hatte, noch bagu 'was Großes, wenn bas nun vielleicht brin ftunde! Bebanke faum gebacht zu werden. Ich trat also ein und sette mich in die Rabe des Fenfters, benn es dunkelte ichon. Aber im felben Augenblicke, wo ich bas Blatt in die Sand nahm, wurden auch ichon die Gaslampen angesteckt, was mich veranlagte, vom Fenster ber, an ben Mitteltisch zu ruden. In mir war wohl die Borahnung eines großen Ereigniffes und fo tam es, baß ich eine fleine Beile gogerte, einen Blid in bas ichon aufgeschlagene Blatt gu thun. Indeffen bem Mutigen gehört die Belt; ich ließ also schließlich mein Auge brüber hingleiten und fiehe da, da ftand es: "Geschwisterliebe, Novelle von Th. Fontane". Das Erscheinen ber bis dahin in mal längeren, mal fürzeren Baufen von mir abge= bruckten Gebichte hatte nicht annähernd jolchen Eindruck auf mich gemacht, vielleicht weil fie immer furg waren; aber hier biefe vier Spalten mit "Fortsetzung folgt", bas war großartig. Ich war von allem, was diefer Nachmittag mir gebracht hatte, wie benommen und mußte es fein; vor wenig mehr als einer halben Stunde war ich bei Natorp jum "Berrn" und nun hier bei d'Seureuse jum Novelliften erhoben worben. Bu Saufe angefommen, berichtete ich nur von meinem glücklich bestandenen Examen, über meinen zweiten Triumph schwieg ich, weil mir die Sache zu hoch stand, um sie vor ganz unqualifizierten Ohren auszukramen. Auch mocht' ich benken, es wird sich schon rumsprechen und dann ist es besser, du hast nichts davon gemacht und dich vor Renommisterei zu bewahren gewußt.

Mit diesen Ereignissen schloß 1839 für mich ab und das neue Jahr 40 brach an. Ich wechselte nicht, wie bas gewöhnlich geschieht, meine Stellung, fondern blieb noch fast ein Jahr lang als Avancierte in meiner alter Position. Satte bies auch nicht zu bedauern. Es war ein fehr angenehmes Sahr für mich, was in fehr verschiedenen Dingen und fo sonderbar es klingt auch in ber frischen politischen Brife, die bamals gerade ging, feinen Grund hatte. Denn mit bem Sommer 1840, ober mas basfelbe fagen will mit bem am 7. Juni erfolgten Tobe Friedrich Wilhelms III., brach für Preußen eine neue Beit an, und ich meinerseits stimmte nicht bloß in ben überall um mich her auf Roften bes heimgegangenen Ronigs laut werbenben Enthusiasmus ein. sondern fand diefe ziemlich illoyale Begeifterung auch

berechtigt, ja pflichtmäßig und jedenfalls im hoben Mage gesinnungstüchtig. Jest bent ich freilich anders barüber und bekenne mich mit Stolz und Freude zu einer beinah fcmarmerischen Liebe gu diesem lange nicht genug gewürdigten und verehrten Ronige. Bahrend meiner martischen Arbeiten, Die mich fpater, durch viele Jahre bin, mit allen Bolts-Schichten in Dorf und Stadt in Berührung brachten, bin ich ber Eigenart dieses Königs in von Mund zu Mund gehenden Geschichten und Anekoten viele hundert Dale begegnet und in immer wachsendem Grabe habe ich babei ben Einbruck gehabt: welch ein herrlicher Mann! wie muftergultig in feiner wundervollen Einfachheit und wie viel echte wirkliche Beisbeit in jedem feiner, vom blogen Gepritstandpunkt aus angesehen, freilich oft prosaisch und nüchtern wirkenden Aussprüche. Wenn überhaupt noch absolut regiert werden soll, was ich freilich weber wünsche, noch für möglich halte, so muß es fo fein. Gang Patriarch. Man hat ihm ben Beinamen bes "Gerechten" gegeben und bann, nach berliner Art, barüber gewißelt; aber bies Wort "ber Berechte" brudt es boch aus und weil es feine Bhrafe, sondern eine Bahrheit war, war es eine große Sache. Dazu tam noch eines: für mich hat das hohe Ansehen, das der so oft als unbedeutend

erklärte König in seiner eignen Familie genoß, immer eine besondre Bedeutung gehabt, wenigstens nach der moralischen Seite hin. Der kluge Kronsprinz, so sehr er dem Bater überlegen war, war doch voll Berehrung und rührendster Liebe für ihn. Und so jedes Mitglied des Hauses, die Kinder wie die Schwiegerkinder. Selbst der eiserne Nicolaus konnte dem Zauber dieses schlichten Mannes, der trozdem ein König war, nicht widerstehn. Er dachte nicht daran, wie's damals hieß, einen "Knäs" oder "Unterknäs" aus ihm machen zu wollen, sondern hatte nur, wie wahrscheinlich für keinen andern Sterblichen, ein Hochmaß von respektvoller und zugleich herzlicher Zuneigung für ihn. Das bewieser noch in des Scheidenden letzter Stunde.

So benn noch einmal, ein König, ber, wie wenige, die Liebe feines Volkes verdiente, war an jenem 7. Juni 1840 heimgegangen, aber andrerseits war zuzugestehn — und darin lag die Rechtsertigung für vieles was geschah und nicht geschah — daß es politisch nicht so weiter ging; die Stürme von 89 und 13 hatten nicht umsonst geweht, und so war es denn begreislich, daß das altesranzösische "der König ist tot, es lebe der König" in vielen Herzen mit vielleicht zu frendiger Betonung der Schlußworte gesprochen wurde. Knüpsten sich doch

bie freiheitlichsten und zunächst auch berechtigtsten Hoffnungen an den Thronfolger. Die Menschen sühlten etwas, wie wenn nach kalten Maientagen, die das Knospen unnatürlich zurückgehalten haben, die West plöthich wie in Blüten steht. Auf allen Gesichtern lag etwas von freudiger Berklärung und gab dem Leben jener Zeit einen hohen Reiz. "Es muß doch Frühling werden." Alle die, die den Sommer 40 noch miterlebt haben, werden sich dieser Stimmung gern erinnern.

Ich zählte, so jung und unerfahren ich war, boch gang zu benen, bie bas Anbrechen einer neuen Beit begrüßten und fühlte mich unendlich beglückt an dem erwachenden politischen Leben teilnehmen zu fönnen. Allwöchentlich hatte ich, neben sonstigen Freistunden, auch einen freien Nachmittag und mit ber Reierlichkeit eines Kirchengangers, ja fogar in ber fonntäglichen Aufgeputtheit eines folchen, begab ich mich, wenn dieser freie Nachmittag da war, regelmäßig zu Stebeln, um hier allerlei Zeitungen: Die Rölnische, die Augeburger, Die Leipziger Allgemeine zc. gu Diefer Bunich wurde mir freilich immer lesen. nur fehr unvollkommen erfüllt, benn es mar bie Beit ber sogenannten "Beitungstiger", die fich unerfättlich auf die Gefamtheit aller guten Zeitungen fturzten und biefe, graufam erfinderisch, entweder auf bem Stuhl, auf bem sie saßen, ober unterm Arm — ober auch vorn in den Rock geschoben — unterzusbringen wußten. Ein Einschreiten bagegen war nicht möglich, benn die betreffenden Herren waren nicht nur Stehelnsche Habitues, sondern zugleich auch Leute von gesellschaftlicher Stellung. Es hieß also sich in Geduld fassen und manchmal wurde man auch belohnt. Aber selbst wenn alles ausblieb, so verließ ich trothem das Lokal mit dem Gefühl, mich, eine Stunde lang, an einer geweihten Stätte besunden zu haben.

In gehobener Stimmung nahm ich dann andern Tages meine Arbeit wieder auf und fand es in dieser Stimmung jedesmal leichter, mit meiner Umgebung zu verkehren.

Bon biefer nun gunächft ein Bort.

Da war in erster Reihe ber alte Bilhelm Rose selbst. Dieser — übrigens erst ein Mann in der ersten Hälfte der vierzig — war, auf Gessellschaftlichkeit hin angesehn, nichts weniger als interessant, aber doch ein dankbarer Stoff für eine Charatterstudie. Hätte man ihn einen Bourgeois genannt — ich weiß nicht, ob das Wort damals schon im Schwange war —, so hätte er sich einsach entsetz;

er war aber boch einer. Denn der Bourgeois, wie ich ihn auffaffe, wurzelt nicht eigentlich ober wenigftens nicht ausschließlich im Belbfact; viele Leute, barunter Bebeimräte, Professoren und Beiftliche, Leute Die gar feinen Gelbsack haben, ober einen fehr fleinen, haben trotbem eine Belbfachgefinnung und sehen sich badurch in ber beneibenswerten ober auch beneidenswerten Lage, mit dem ichonften nicht Bourgeois jederzeit wetteifern zu fonnen. Alle geben fie vor, Ideale zu haben; in einem fort quaffeln fie vom "Schönen, Buten, Bahren" und fnigen boch nur vor dem goldnen Ralb, entweder indem fie thatfachlich alles mas Geld und Befit heißt, umcouren ober fich boch innerlich in Sehnsucht banach verzehren. Dieje Beheimbourgeois, Dieje Bourgeois ohne Arnheim, find die weitaus schrecklicheren, weil ihr Leben als eine einzige große Lüge verläuft. Daß ber liebe Gott fie fcuf, um fich felber eine Freude zu machen, fteht ihnen junächft feft: alle find burchaus "ameifelsohne", jeder erscheint fich als ein Ausbund von Büte, während in Wahrheit ihr Thun nur ihren Borteil bestimmt wird, was auch einsieht, nur fie felber nicht. alle Welt Sie felber legen fich vielmehr alles auf's Edle bin zurecht und beweisen sich und andern in einem fort ihre gangliche Gelbstsuchtslofigfeit. Und jedesmal

wenn sie diesen Beweis führen, haben sie etwas Strahlendes.

In diese Gruppe gehörte nun auch unser Wilhelm Rofe, ber, mahrend er glaubte mit ber längften Elle gemeffen werden zu können, doch schon bei ge= wöhnlichster Rollmeffung zu turz gefommen mare. Bier und ein halbes Jahr lang hab ich ihm in die Rarten feben fonnen. Er war ber Mann ber ewigen sittlichen Entruftung und doch wenn beispielsweise feinere, also auch toftspieligere Droguen, an beren Beichaffenheit etwas hing, ju Rauf ftanden - ich mag hier feine Details geben -, fo murbe baran nicht selten gespart, gespart also an Dingen, an benen ichlechterdings nicht gespart werden durfte. Dann mar er freilich auf zwölf Stunden bin in einer fleinen Berlegenheit. Aber es war nicht die richtige. Er genierte fich bloß, weil er an die Möglichkeit, ja Bahrscheinlichkeit eines Kontroliertsein's bachte.

Daß unser Wilhelm Rose nebenher auch ben zweiten großen Bourgeoiszug hatte: ben, alles was von ihm ausging ober ihm zugehörte, gründlich zu bewundern, versteht sich von selbst; seine Apotheke war die berühmteste, sein Laboratorium war das schönste, seine Gehülsen und Lehrlinge waren die besten oder doch wenigstens durch sein Berdienst am besten untergebracht und seine

Kerbelsuppe (Die wir jeden Mittwoch friegten, eine furchtbare Semmelpampe) war die frühlings= grünfte, die gefündefte, die schmachafteste. Jegliches was seine Sand berührte, nahm ichon baburch einen Söhenstandpunkt ein, in Bahrheit aber war alles fnapp zu mittelmäßig. Entichuldigt wurde Diese tief in Romit getauchte Sochschätzung freilich burch zweierlei. Bunachft baburch, bag bie gange Beit fo mar: Die Scheidung in echt und unecht, in reell und unreell, in anftandig und unanftandig, hatte damals noch nicht ftattgefunden; alles, mit verschwindenden Ausnahmen, war angeflect und an-Es ift benn auch ein barer Unfinn, gefränkelt. immer von ber "gnten alten Beit" ober mohl gar von ihrer "Tugend" zu iprechen; umgekehrt, alles ift um vieles beffer geworben und in ber icharferen Trennung von aut und bos, in dem entschiedneren Abschwenken (namentlich auch auf moralischem Bebiete) nach rechts und links hin, erkenne ich den eigentlichften Rulturfortichritt, ben wir seitdem gemacht haben. Ich bin sicher, jeder, der fich auf folche Fragen und Dinge nur einigermaßen versteht, wird mir hierin beiftimmen.

Aber der alte Rofe, wie schon angedeutet, wurde nicht bloß burch die Zeitläufte, nicht bloß durch den allgemeinen Gesellschaftstuftand entschuldigt, sondern

eben jo jehr, ober vielleicht mehr noch, burch feinen fpeziellen Lebensgang, will fagen burch bas Milieu, barin er ftanb, auch, von Rindheit an, immer geftanben hatte. Gein Bater mar ein ausgezeichneter Mann gemesen und feine beiben Bruder, Beinrich und Guftav Rofe, maren es noch. Unter biefen beiden Berühmtheiten bewegte er fich als ein Un= berühmter, immer beinah frampfhaft bemüht, fich burch irgend 'mas Apartes als ein Cbenbürtiger neben ihnen einzureihn. Das führte benn natürlich zu lauter Salbheiten, unter benen fein Geschäft, fein auter Berftand und gulett auch fein Charafter gu leiden hatten. Er murde mehr und mehr eine Zwittergestalt, ein Mann ber Apothefer hieß, mahrend er boch eigentlich feiner war, weil er sich eben zu gut bafür hielt und ber nun allerlei Blanen und Aufgaben nachhing, zu beren Bemältigung er weber bie äußeren noch die inneren Mittel befaß. Dbenan ftand hier bas Reisen. Er ging barin fo weit, bag er fich gang ernfthaft einbildete, etwas wie ein Entbeder ober Forschungsreifender zu fein, eine Gruppe von Bersonen, zu der er sich in Wirklichkeit boch nur verhielt, wie ein Schlachtenbummler gu Moltfe. Natürlich war er in Italien, Frankreich und England gewesen und hatte von London ber - gang charafteriftisch für ihn und leider auch für unfre

bamaligen Gesamtzustände - Die große Nachricht mitgebracht "baß bas Annähen eines Knopfes einen Schilling tofte." Da hatte man ben Weltreifenben. ber über einen Sechser nicht fort fonnte. London, Italien! Sein eigentlichstes Tummelfeld aber war die Schweig. Bier beftieg er Berge bis ju 6000 Ruf und fam bavon mit einer Siegermiene zurück, als habe fich etwas Ungeheuerliches zugetragen. Bu diefer Einbildung war er nun freilich bis zu einem gewiffen Grade berechtigt; er litt nämlich, weil er turg= halfig und ein Afthmatifer war, unter "Rigi" und "Schnniger Platte" gang jo, wie wenn er ben Bopofatepetl erftiegen hatte und unterzog fich biefer Un= bequemlichkeit auch nur beshalb, weil er nur fo feine zweite, größere und weit über die Reiferei hinausgehende Leidenschaft zu befriedigen vermochte, die: por einem aus jungen und zum Teil recht hübschen Professorenfrauen gusammengesetten Rreife, seine Reisevorträge halten zu fonnen. Er war bann, ben gangen Tag über, in einer höchsten Aufregung, schnaufte durche gange Saus hin - wie benn Schnaufen überhaupt eine Saupteigenschaft von ihm war und ichlevote babei Relieffarten und illuftrierte Werfe vier Treppen hoch auf einen fleinen achtedigen Turm hinauf, der, gang oben, mit einem mit vielen bunten Mussichts-Glasscheiben reich ornamentierten Rimmer

Stieg man bann, und gwar burch eine abjaloß. aufzuklappende Lukenthur, noch etwas höher hinauf, jo hatte man, von einer umgitterten Blattform aus. einen munderpollen lleberblick über Alt-Berlin. In diesem Turmzimmer, das nach Alchnmie und Aftrologie, nach Fauft und Geni schmedte, verjammelten fich die zur Borlefung geladenen Damen und ich fage schwerlich zu viel, wenn ich ausspreche, daß der alte Diesem Allerheiligften Die glücklichsten Roie in Stunden feines Dafeins verbracht habe. Daß die Damen von einem gleichen Glücksgefühl erfüllt geweien waren, mochte ich bezweifeln, weil ber Bortragende, in Verkennung feiner Gaben, auch allerlei Bigiges und Sumoriftisches einzustreuen liebte, will alfo fagen grade bas, mas ihm, neben Bragie, bie Natur am meiften verfagt hatte.

Dies alles klingt nun ein wenig lieblos und ist in so weit auch unverdient, als mein Lehrherr, gemessen an der Mehrzahl seiner Kollegen, immer noch von einer gewissen Ueberlegenheit war; in einem allerwichtigsten Punkt aber war er doch wirklich um ein Erkleckliches schlimmer als diese. Das war, wie schon angedeutet, die tieseingewurzelte Vorstellung von seiner sittlichen Potenz, eine Vorstellung, deren ungewöhnliches Höhenmaß nur noch von ihrer Unberechtigtheit übertrossen wurde.

Co viel über Ronig Artus felbit, woran ich zunächst nur noch ein Wort über seine Tafelrunde, will fagen feine Behülfen und Lehrlinge zu tnüpfen habe. Diese Lettren, die Lehrlinge also, maren was fich auch später, in andren Offizinen, immer wiederholte - allerliebste junge Leute, frisch, gescheidt, talentvoll, aus benen, ausnahmslos, auch mas geworden ift. Daß bem fo fein konnte, lag baran, daß fie fämtlich aus guten Säufern stammten. alfo Die berühmte "gute Rinderftube" gehabt hatten. Die Bedeutung davon ift meift entscheibend für's Leben und gar nicht boch genug zu veranschlagen. altpreußische Redensart "je armer je beffer" ift eine Thorheit. Gabe es eine einfache Armut, eine Armut an fich, fo ließe fich über ben Wert bes blogen Entbehrenlernens ftreiten; aber ben von ber landes= üblichen Armut ungertrennlichen Druck, Diefen und feine Wirfung - ein paar Kraftnaturen natürlich abgerechnet - werden die Durchschnittmenschen nicht wieder los. Und beshalb waren benn auch die Gebülfen ein vorwiegend minderwertiges Material, weil fie meift aus fleinen elenden Berhältniffen herfamen. tagbuckelten und fetten fich bann gur Entschädigung auf's hohe Pferd, wo sie's irgendwie glaubten ristieren zu tonnen. Scheiterten fie auch bamit, fo blieb ihnen immer noch das Intriquieren. Die besten

waren deshalb in der Regel die, die sich schon der Karrifatur näherten und wenn sie nicht die beften waren, fo waren fie boch jedenfalls die intereffantesten. Unter Diesen ftand mein Freund Dartin Döring obenan. Er war, eh er Apothefer murbe, mehrere Jahre lang in Biesbaden oder Bibrich Colbat gemejen, meshalb mir ihn "unfren Raffau= Ufinger" nannten. Er hatte gang die Haltung eines fleinstaatlichen Unteroffiziers aus dem vorigen Jahrhundert, gradlinig und fteif wie ein Labeftock, langer Rock, schwefelgelbe Weste und eine hohe schwarze Militärbinde. Martin Doring, ein guter Rerl, war wohl ichon über vierzig. Unvergeflich ift er mir durch ein besondres Malheur geworden, bas eines Tages ihn hereinbrach. Er war eigentlich fehr über tugendhaft; einmal aber litt er boch Schiffbruch und tam dadurch in die Lage, sich eines Arztes verfichern zu muffen. Er wählte bazu, hochft untluger= weise, den Roseschen Sausarzt, Geheimrat Dr. Bartels - Groftvater bes gegenwärtigen Sanitäterate - ber ibn einfach an die Luft sette, nachdem er ihm vorber eine Rede gehalten, in der das Wort "ungehörig" in allen möglichen und zum Teil fehr ftarken Schattierungen wiederkehrte. Der arme Menfch wollte fich benn auch bas Leben nehmen, beruhigte sich aber wieder, nachdem er sich. in einer 2\*

beneidenswert würdigen Haltung, über "Humanität" und "Christliche Gesinnung", die beide durch Bartels schwer geschädigt worden seien, gegen mich ausgesprochen hatte.

Bur selben Zeit, als wir uns dieses guten "Rassau-Usingers" ersreuten, hatten wir auch einen wiven kleinen Sachsen in unster Mitte, der ein Bruder des damals noch underühmten und seinen städtischen Beinamen noch nicht führenden Schulzes Delitsch war. Dieser letzte, zu jener Zeit noch Assessen, sprach öfter bei uns vor und brachte mir seine nun wohl schon längst in Bergessenheit gesatenen Dichtungen mit, an denen ich mich aufrichtig erbaute. Besonders an einem Liede, das glaub ich "der Berbaunte" oder "der Geächtete" hieß und mit den Worten schloß:

Frei allein find im Balbe die Bogel, Und ich, ich bin vogelfrei . . .

Das erschien mir großartig und ich war ganz hingerissen davon.

Ich habe bis hierher von den Personen im Hause gesprochen und möchte nun auch erzählen, wie das Leben darin war. Dies hatte manches Eigentümliche, was zum Teil an der lokalen Umgebung lag, zu

ber . wie icon Gingangs erwähnt , auch die Barnifonefirche gehörte. Diese griff mannigfach in unser Leben ein. Meift um Oftern und Bfingften berum, gab es in diefer Rirche große Dufit-Aufführungen, Dratorien von Graun, Sändel: Mendelssohn, und an jolchem Dratoriumstage verwandelte fich bann unire Apothete in eine Art Tempelvorhalle, brin die Billets verfauft murben. 3ch war jedesmal der "Mann am Schalter" und hatte dabei das Bergnugen - ftatt ber üblichen Commersproffenschön= beiten mit frausem roten Saar, die Rurellasches Bruftpulver ober Lippenpomade fauften - ein gut Teil der vornehmen berliner Belt an meinem Schiebefenfter ericheinen zu fehn. Bum Schluß bann, wenn an weitren Billetvertauf nicht mehr gu benten war, ging ich auch wohl felber in die Rirche, blieb aber nie lange. Der erfte Gindruck, wenn die Tone mächtig einsetten, war immer groß und ich fühlte mich wie gen himmel gezogen; aber nach gebn Minuten ichon fam eine gemiffe Schläfrigfeit über mich, und ich machte bann, daß ich wieder fort tam. Go ift es mir, bei großen Dufitaufführungen, mein Lebelang ergangen. Man muß etwas bavon verstehn, muß folgen können; tann man bas nicht - und die Deiften bilden fich wohl nur ein, daß fie's fonnen - fo wird bas "angenehme Beraufch" fehr

bald langweilig. Ich bin überzeugt, daß gerade wirkliche Musiker mir hierin Recht geben werden; es ist eben nicht für jeden. Der berühmte Sah "Kunst sei für alle" ist grundfalsch; Kunst ist umgekehrt für sehr wenige und mitunter ist es mir, als ob es immer weniger würden. Nur das Beefesteat, dem sich leicht solgen läßt, ist in einer steten Machtsteigerung begriffen.

Unfre Apotheke war aber nicht bloß eine Ber= faufsvorhalle für die Garnifonfirchen-Konzerte, der alte Rofe suchte auch was barin, sein Saus felbit auf eine gewisse Runfthohe zu heben. Ohne was von diesen Dingen zu verstehn, fand er es boch fein und feines Namens würdig, fich um alles Dabin= gehörige zu fümmern und innerhalb eng gezogener Grenzen fogar ben Mäcen zu fpielen. Er verftieg fich babei bis zu Bilberankaufen - fleine italienische Landschaften — und allerlei höhere Runftleute gingen ein und aus, barunter Schinfel, ber burch feine Frau ein ziemlich naber Verwandter bes Saufes war. Trot all biefer Alluren aber ftand Runft erft in zweiter Reihe; weit darüber hinaus wurde, wenigstens bem Anscheine nach, das Litterarische gepflegt. 23. Rose war Mitbegründer eines eine bestimmte Bahl von Professorenfamilien umschließenden Lesegirkels und jeden britten ober fünften Tag erschienen

moderne Bucher in merfwürdig guten Einbanden, die von mir in Empfang genommen und an eine für fie beftimmte Stelle niedergelegt murben. Aber damit war auch eigentlich alles gethan. Alle biefe Bucher blieben an ber ermähnten Stelle liegen und manderten nur fehr ausnahmsweise die Treppe hinauf, in die Bohn= und Familienräume. Einzige, der wirklichen Ruten davon zog, war ich. Mit besondrer Regelmäßigkeit erschien zu meiner großen Freude Buttows "Telegraph", mahricheinlich jebesmal ein Sammelband, ber aus einer beftimmten Angahl von Rummern beftehen mochte. Beinah alles, was ich vom "jungen Deutschland" weiß, weiß ich aus ber Zeit ber und Mundt, Ruhne, Laube, Wienbarg - Buttows felbst gang zu geschweigen waren damals Haushaltworte für mich. Wienbarg las ich eine mich gang hinreißende Beichichte, die den Titel führte: "Byrons erste Liebe". Wenn bann ber alte Roje spät nach Mitternacht aus einer Gesellichaft beim tam und mich über ber jonderbaren Lekture betraf, jo war er damit freilich nicht recht einverstanden, unter andern auch ichon beshalb nicht, weil ich immer alle Flammen brennen ließ, also fehr viel Bas tonfumierte. Daneben aber flang es in seiner glücklicherweise nicht blos von Sparfamfeiterudfichten, fonbern auch von Gitelfeit

erfüllten Seele: "Nun ja, ja, für gewöhnlich ginge das nicht, für gewöhnlich ift eben darauf zu halten, daß die jungen Leute "den alten Hagen" — ein berühmtes altes Apothekerbuch — lesen. Dieser hier liest statt dessen Gustow. Zunächst durchaus ungehörig. Aber in der Roselschen Apotheke darf so was am Ende vorkommen: das ist eben das, wodurch wir uns von dem Gros der übrigen unterscheiden. Das Roselsche muß mit einer andern Elle gemessen werden." Und so blieben mir die Kränkungen erspart, die sich sonst nur zu häusig an solche Dinge knüpsen.

So waren die Personen, so war das Leben im Hause, Schilberungen, bei denen ich bereits an mehr als einer Stelle mit einklingen ließ, wie mein eignes Thun verlief. Aber über diesen letztern Punkt möcht' ich mich doch noch etwas aussührlicher ausslassen dürfen.

Die beste Zeit im Hause war immer der Sommer, wo wir, weil die Prinzipalität dann auf ganze Monate hin ausstog, und selbst überlassen blieben und einem Vicekönige unterstellt wurden. Solche Vicekönige sind ost strenger als die eigentlichen Herrscher, aber man nimmt den Kampf mit ihnen

boch leichter auf; man sieht ihre Autorität nicht für voll an oder geht bavon aus: "ach, bieje armen Teufel muffen eine Ernfthaftigfeitstomobie bloß spielen; eigentlich maren fie gern fo ausgelaffen wie Im gangen lag es fo, bag wir, ihr felbft." während dieser herrenlosen Zeit, ordentlich und ehrlich unfre Schuldigfeit thaten, aber in den Freiftunden um vieles ungebundner auftraten. 3ch nun ichon gewiß. Go lange ich Lehrling mar, waren Diefer Ungebundenheit immer bestimmte Grengen gezogen, aber vom Sommer 1840 ab benutte ich mein inzwischen eingetretenes Avancement zu allerhand Tollheiten und eines Tages gab ich fogar ein Feft, ein reines Bacchanal, wenn ich die Dürftigkeit ber Mittel ermage, die mir gur Berfügung ftanden. Dlein im hinterhause gelegenes Zimmer war ausgeräumt worden, um eine lange Tafel beden gu tonnen, an der nun, bunt untereinander gemischt, meine ganze Rollegenschaft und meine litterarischen Freunde fagen, unter biefen auch ein junger Diffizier ber Barbe, ber aber wohlweislich feinen Diffiziererod mit einem Durchichnittscivil vertauscht hatte. Das Fest felbst galt meinem eben bamals Berlin verlaffenden Freunde Egbert Sanifch, ben ich in einem spätren Rapitel ausführlicher zu schildern haben werde. Baldmeisterbowlen wurden in immer

neuer Bahl und Menge gebraut, ben gangen Tifch entlang ftanben Bergigmeinnichtfrange in Schuffeln, Toafte brängten sich an Toafte und so sangen wir bis in die Nacht hinein. Mir ift nachträglich immer das hohe Mag von Freiheit erstaunlich, das sich die Jugend unter allen Umftanden zu verschaffen weiß. Dabei muß ich noch hinzuseten, daß bas, mas ich damals peccierte, nur ein schwacher Ausläufer beffen war, was, Mitte ber breißiger Jahre, meine Lehrlings= Borganger geleiftet hatten. Giner dieser lettern war ein junger Falfenberg, entzückender Rerl, angehender ober auch ichon etablierter Don Juan und dabei Sohn eines richtigen, in feiner Sphare fogar berühmt gewordenen Bolizeirats. Diefer junge Faltenberg nun - er befaß fpater die Bittoria-Apothete, Friedrichstraße, dicht am Belle-Alliance-Blat - mar ein Ausbund von Redheit und Ausgelaffenheit, worin er nur noch von seinem altren Rollegen, einem Rojeichen Neffen, übertroffen wurde. biesem zusammen hatte Falkenberg, in Tagen und Wochen, wo fie gemeinschaftlich den Nachtdienst hatten, die gange Spandauerstraßengegend bevaftiert und auf ben Ropf gestellt und zwar baburch, baß fie, ber eine mit einer fleinen feften Leiter, ber andre mit allerlei Sandwerkszeug ausgerüftet, überall die Beichäftsichilder abbrachen und dieje vert aufchten,

jo daß wo beispielsweise "Baftor Berdusched" mobnte, ben Tag barauf "Bebamme Mittermeier" zu lefen war und umgekehrt. Wie fich benken läßt , kam es ihnen bei diesem Treiben darauf an, sich in Angug= lichkeiten zu überbieten. Mitunter aber icheiterten fie, wenn fie por einem ploglich fichtbar werbenden Nachtwächter die Flucht ergreifen mußten; in folchem Falle nahmen fie dann die bereits abgerissenen, aber noch nicht umgetauschten Schilber einfach als gute Brife mit nach Saufe. Diefe Brifenftucke hatten fich, wie fich benten läßt, im Laufe zweier Jahre gu einem formlichen, in einem Rohlenkeller untergebrachten Museum erweitert. Da ftanden und lagen fie, verftaubt und vergeffen, bis der endliche Abgang bes vorgenannten Roseschen Reffen ihnen einmal zu einer fröhlichen Auferstehung verhalf. Faltenberg, bem Scheidenden ein Fest gebend, wandelte das gemeinschaftlich von ihnen bewohnte Bimmer in eine Art Ruhmeshalle um, brin all bie geraubten Gegenstände, - barunter namentlich Dottorklingeln mit ber Aufschrift "Nachtglocke", fo wie auch von Beigbier- und Budiferfellern abgebrochene "Genrestücke" - hoch aufgespeichert waren. Spolia opima standen, lagen Alle diese hingen umber, Tannenquirlanden bazwischen und unter Abfingung wehmutsvoller Lieber, gedachte man

der schönen Räuberzeit, um auf immer Abschied von ihr zu nehmen.

Neben diesem Uebermute verschwand natürlich mein Zaubersest, das, wenn ich nicht irre, in den Juli des Sommers vierzig siel. Ansang September kam dann der alte Rose zurück. Ich seh' ihn noch, wie er mit einem Wale vor uns stand: der auf kurzem Halse sigende Kopf in einer Schnuren-Kapuze — wie man ihnen auf alten Schweizer- oder Hussisten- bildern begegnet — dazu ganz verbrannt im Gesicht vom ewigen Bergklettern und die Augen leuchtend von Entdecker- und Erobererzlück. Denn er hatte mal wieder an einer vor ihm noch unbetretenen Stelle gestanden, oder bildete sich's wenigstens ein.

Armer Enthusiast, Dein Glück sollte nicht lange dauern! Gleich am andern Morgen durchschritt er sein Gewese, zog sich dann, als er den Rundgang beendet, in sein nur durch einen schmalen Flur von der Apotheke selbst getrenntes Zimmer zurück und wollte hier sehr wahrscheinlich gleich mit Aufzeichsnung all der erlebten Herrlichkeiten beginnen. Aber das Schicksal hatte, für diesen Tag wenigstens, anders über ihn beschlossen. In seiner Abwesenheit nämlich, war es, unter den Gehilsen, zu Bildung zweier seindlicher Parteien gekommen, die sich nun gegenseitig verklagten und mich mitschleppten, um

ihnen nötigenfalls als Beuge bienen zu fonnen. Bebe Bartei trug benn auch ihre Sache por und ber alte Rose hörte eine Beile ruhig zu, wenn mon ein dampfmaschinenartiges Bruften ruhiges Buboren nennen fann. Schnauben ein Endlich aber unterbrach er die Banterei, weil er feinen Unmut nicht länger bezwingen konnte: "Meine Berren . . ich bitte Gie . . haben Gie Mitleid mit einem alten Manne. Saben Gie benn fein Gefühl für meine Lage . . Da war ich brittehalb Monat in einer großen Natur, ja, meine Berren, in einer jehr großen Natur und nun tomme ich zurud, erhoben in meinem Gemut, erhoben und gludlid, und das Erfte was ich hier hören muß, find Ihre Nichtigkeiten. Ihre Rleinheiten. Ihre Jämmerlichfeiten. Dh. ob . . . Ich bachte, Gie hatten mehr Rudficht auf mich nehmen tonnen."

Und so ging es noch eine Beile weiter.

Er hatte mit seiner "sittlichen Empörung" aber mal wieder total unrecht und erwies sich nur aufs Reue als jener Bourgeois, als den ich ihn schon Eingangs zu schildern versucht habe. Wie's un sin den dritthalb Monaten ergangen war — gut genug, aber es konnte doch auch schlecht gewesen sein — war ihm vollkommen gleichgültig; er sand es "kleinlich" und "elendiglich", daß sich zwei Menschen gezankt

hatten, nicht weil sie sich überhaupt gezankt, benn er konnte sich auch zanken, sondern lediglich weil ihm dieser Zank unbequem war und ihn hinderte, seine Reisebeschreibung frischweg zu beginnen. Er hatte bloß einen Schein des Rechts auf seiner Seite. Daß es Interessen neben den seinigen gab, leuchtete ihm nicht ein; wir waren einfach Spielverderber. Er gehörte ganz in die Klasse der naiven Egoisten.

In eben diesem Sommer vierzig war ich sehr sleißig. Wie dies möglich war, ist mir in diesem Augenblick ziemlich unfaßlich. Den Tag über treffaus treppab, so daß von Muße für Nebendinge keine Rede sein konnte, dazu nachts wenig Schlaf, weil nur allzu-häufig geklopst und geklingelt und ellenlange Rezepte durch eine kleine Kuckluke hineingereicht wurden. Ich weiß also wirklich nicht, wo die Zeit für mich herkam. Aber sie fand sich trothem. Ich kann es mir nur so erklären, daß meine geschäftliche Thätigkeit in zwei sehr verschiedene Hälten zerfiel und daß auf vier Wochen "Frontdienst" immer vier Wochen in der "Reserve" solgten. Der Frontdienst nahm mich jedesmal völlig in Anspruch, kam ich dann aber in die Reserve, das heißt in's Laboratorium, wo

jede Berührung mit dem Publikum aufhörte, so besserte sich die Situation sehr wesentlich. Hier paßte mir alles vorzüglich und schon der hohe ge-wölbte Raum heimelte mich an; was mir aber ganz besonders zu statten kam, das war eine für mich wie geschaffene Beschäftigung, die meiner, durch einen glücklichen Zusall, hier harrte.

Diefer Bufall mar ber folgende.

Der alte Wilhelm Roje hatte geschäftliche Be= ziehungen nach England bin, und dieje Beziehungen trugen ihm - immer natürlich mit ber Elle von damals gemeffen - enorme Beftellungen auf einen gang bestimmten Artitel ein. Diefer Artitel bieß Queden-Ertraft ober Extractum Graminis. Jeder Eingeweihte wird nun lachen, weil er eben als Gingeweihter weiß, daß es feinen gleichaultigeren und beinah auch feinen obsoleteren Artifel giebt, als Extractum Graminis. In England aber muß es damals Dobe geweien fein, ftatt unfrer uns nach Marienbad und ähnlichen Bläten führenden Brunnenfuren, eine Queden-Ertraft-Rur durchzumachen, nur fo läßt es fich erflaren, daß wir große Fäffer bavon nach London, gang besonders aber nach Brighton bin, ju liefern hatten. Alles drebte fich um biefen Exportartitel. Mir fiel bie Berftellung besfelben zu, und fo faß ich benn, tagaus tagein, mit einem fleinen Ruber in ber Sand, an einem aroßen eingemauerten Binntessel, in bem ich, unter beständigem Umberpätscheln, die Quedensuppe tochte. Schönere Belegenheit jum Dichten ift mir nie aeboten worden: die nebenberlaufende. mieber burchaus mechanische Beichäftigung, Die Stille, und dann wieder das Auffahren, wenn ich von der Eintönigkeit eben schläfrig zu werben anfing, - alles war geradezu ideal, so daß, wenn zwölf Uhr herankam, wo wir unfer Raubercivil abzulegen und uns für "zu Tijch" zurecht zu machen hatten, ich die mir dadurch gebotene Freistunde jedesmal zum Nieder= schreiben all beffen benutte, was ich mir an meinem Braufessel ausgedacht hatte. Bevor ber Berbit ba war, hatte ich benn auch zwei größere Arbeiten vollendet: eine Dichtung, die fich "Beinrichs IV. erfte Liebe" nannte und einen Roman unter bem schon bas Sensationelle streifenden Titel: "Du haft recht gethau."

Der Stoff zu ber erstgenannten epischen Dichtung war einer Zichofteschen Novelle, der Roman einem Ereignis entnommen, das sich eben damals in einem abgelegenen Teile von Mark Brandenburg zugetragen hatte. Folgendes war der Berlauf. Eine schöne Umtserats-Tochter, an einen Oberförster verheiratet, lebte seit ein paar Jahren in einer sehr glücklichen She. Da mit

einem Male stellte sich ein mauvais sujet bei ihr ein, ein Mann von taum breißig, ber früher als Gartner oder Jäger in ihres Baters Dienften geftanden und mit bem fie damals ein Liebesverhältnis unterhalten hatte. Der forberte jest Gelb, überhaupt Unterftügung von ihr, weil er arm und elend fei. Sie gab ihm benn auch was sie hatte. Dies wiederholte fich mehrere Male und weil ihre Mittel zulett erichöpft waren und fie nicht mehr aus noch ein wußte, ber Strolch aber immer zudringlicher wurde, fo beschloß fie ber Sache ein Ende zu machen. Sie lud ihn in den Wald zu einer neuen Begegnung ein, zu ber er auch fam und zwar bewaffnet, weil er der Sache nicht recht mehr trauen mochte. Gang zulett aber, als er sich wieder in der Liebhaberrolle zu versuchen trachtete, war er unvorsichtig genug, Gewehr bei Seite zu stellen. 3m felben Augenblide griff fie banach und ichof ihn über ben Saufen. Dann ging fie gurud, um ihrem Manne ju fagen, wie's ftunde. Diefer mar mit allem einverftanden und fagte ruhig: "Du haft recht gethan." Der Spruch ber Berichte, por die die Sache fam. lautete auf etliche Jahre Gefängnis, ein Urteil, bas ber Ronig in furge Festungshaft in Glat ober Rosel umwandelte. Nachdem die junge Frau hier Begenstand allgemeiner Sulbigung gewesen war, kehrte sie

in die Oberforsterei gurud, von ihrem Manne im Triumph eingeholt. - Go bie Beschichte, Die mich begeistert hatte; der Naturalist steckte mir ichon im Geblüt. Bas ich geschrieben, schickte ich an ein zu jener Zeit viel gelejenes Blatt, bas glaub ich ber "Bolfefreund" hieß, erhielt es aber mit dem Bemerten zurud: "es ginge nicht; es jei zu anzüglich." 3ch beruhigte mich dabei und deponierte das Manuffript, weil ich bald banach Berlin verließ, in die Sande eines Befannten von mir. Wie mir berichtet worden, ift bann alles viele Sahre fpater, während ich im Auslande war, irgendwo gedruckt worden, eine Sache, die mir mit einem andern Romane noch ein zweites Mal paffiert ift. Es war, diese zweite Arbeit, die Übersetzung einer fehr guten Erzählung der Mrs. Gore. Titel: .. The moneylender." Ein armer Anfanger fann feine Sachen, oder ichlecht, nie recht fie feien aut bringen, weil er nicht Bescheid weiß; hat dann aber ein Geschäftstundiger, der mitunter in ziemlich fonderbarer Beife zu foldem Danuffripte qe= tommen ift, die Sache in Sanden, fo ift es für den wie bar Geld; friegt er nicht viel, fo friegt er menia.

"Du haft recht gethan" hatte für mich noch ein Nachspiel ober bergleichen, um beffentwillen

ich überhaupt in solcher Ausführlichkeit bei der Gesichichte verweilt habe.

Sommer zweiundneunzig, alfo zweiundfünfzig Jahre nach Niederschreibung jener Jugendarbeit, faß ich in einer Sommerwohnung in Schlefien, ben ichonen Bug bes Riefengebirges als Banorama vor mir. Eines Morgens traf "eingeschrieben" ein ziemlich umfangreiches Briefpacket ein, augenscheinlich ein Manuftript. Absender war ein alter Berr, ber, gur Beit ale Benfionar in Gorlit lebend, in feinen beften Mannesjahren Bürgermeifter in jener Stadt gemefen war, in deren Nähe die vorerzählte Tragodie gespielt und in deren Mauern die Brozegverhandlung ftatt= gefunden hatte. Bahrend feiner Umteführung mar ihm die Luft gekommen, fich eingehender mit jener cause celèbre zu beschäftigen und mas er mir ba schickte, war bas ben Aften entnommene Material zu einem, wie er mit Recht meinte, "martischen Roman". In den Begleitzeilen hieß es: "Ich schicke Ihnen bas alles, benn Gie find ber Dann bafur, und ich wurde mich freun, ben Stoff, ber mir ein fehr guter zu fein scheint, burch Gie behandelt zu fehn."

Man stelle sich vor, wie das auf mich wirkte. Die Beantwortung des Briefes war nicht leicht und ich schrieb ihm ausweichend: "ich sei zu alt dafür." Wenn aber dem liebenswürdigen Herrn diese "Mitteilungen aus meinem Leben" in Blatt oder Buch
zu Gesicht kommen sollten, so wird er aus ihnen
den eigentlichen Grund meiner Ablehnung ersehn.
Ihm diesen eigentlichsten Grund zu schreiben, war
d am als unmöglich; es hätte auf ihn wirken
müssen, wie wenn man einen freundlichen Anekdotenerzähler undankbar mit dem Zuruse: "kenne ich
schon" unterbricht.

## 3 weites Rapitel.

Litterarifche Bereine. Der Lenau-Berein: Frin Effelbach, hermann Maron, Julius Faucher.

Am Schluß bes vorigen Kapitels sprach ich von ein paar Arbeiten, einem kleinen Epos und einem längeren Roman, an benen ich während des Sommers 1840 arbeitete. Das leitet mich zu dem Litterarischen Verkehr hinüber, den ich damals hatte. Dieser war, auf meine bescheidenen Lebensverhältnisse hin angesehn, ein sehr guter zu nennen und machte mich ziemlich gleichzeitig zum Mitgliede zweier Dichtergesellschaften, deren eine sich nach Lenau, die andere nach Platen benannte. Den beiden Dichtern, die die Baten und Namensgeber dieser Bereine waren, bin ich bis diesen Tag treu geblieben.

Ich beginne mit dem Lenau-Berein, in den ich mich durch meinen Freund Frit Effelbach

Aunächst ein Wort über diesen eingeführt fab. meinen Freund.

Meine Befanntschaft mit ihm - Fris Effel= bach - batierte ichon von ber Schule her und hatte fich jo plöglich und beinah jo leidenschaftlich einge= leitet, wie fonft nur eine Liebe, nicht aber eine Freundichaft zu beginnen pflegt. Ich war märfischen Int zu Besuch gewesen machte von borther die Rückreise nach Berlin mit einer jener immer nach Inchtenleder riechenden alten Fahrpoften. Gleich nach Mitternacht tamen wir in Dranienburg an, in beffen Baffagierftube mir ein ichlankaufgeschossener junger Menich von etwa fünf= gehn Jahren auffiel, ber für nichts andres Augen gu haben schien, als für seine brei jüngeren Geschwifter. Ich wurde jofort von einem Gefühl stärkster Zuneigung erfaßt und fagte mir: "ja, fo möchteft Du Du folchen Freund je haben wenn fonnteft!" Aber wer beschreibt mein Staunen und Entzücken, als ich benfelben jungen Menschen am andern Morgen in meiner Schulflaffe porfand. Er hatte bis dahin dem "Joachimsthal" angehört und

erft gang por furgem entichlossen, bas Inmafium mit ber Gewerbeichule zu vertauschen,

fidi

weil ihm alte Sprachen zu ichwer wurden. Er war überhaupt von fehr mäßigen Aulagen, aber von einem gang ausgezeichneten Charafter, fein, vornehm, treu, gütig. Leiber auch ein wenig fentimental und dabei gang Ibealift, was verhängnisvoll für ihn murbe. Ziemlich fpat, als er schon Mitte ber zwanzig fein mochte, begann er fich ber Landwirtschaft zu widmen und ging zu biefem Behufe nach Schlefien, allwo er benn auch, nachbem er fich in höherem Mannesalter glücklich verheiratet hatte, geftorben ift. In den Jahren aber, die feiner Berheiratung weit vorausgingen, ging er burch schwere Brufungen. Er hatte fich auf bem But, auf bem er die Land= wirtichaft zu lernen begann, in ein Sofemädchen verliebt, jo leidenschaftlich, fo bis zum Sterben, daß er fie zu beiraten beschloß. Ihr gang ungewöhn= licher Liebreig, mit natürlicher Klugheit gepaart, ließ Diefen Entschluß auch als verständig erscheinen. gab fie, nach Brestau bin, in Benfion, um fie bier heranbilden zu laffen und ersehnte den Tag ihrer Bereinigung. In ben Sternen aber war es anders beichloffen: feine halb väterliche padagogische Kürforge, die es mit Bildung und Erziehung gang ernft nahm. erichien dem reizenden Beschöpf alsbald nur lang= weilig und fomisch und so wandte fie fich andern Göttern zu Das Berlöbnis mußte wieder gelöft

werden, nachdem es ihm ein Stück seines besten Herzens gekoftet hatte.

Sommer 1840 aber, um die Zeit, von der ich hier erzähle, standen diese schmerzlichen Ereignisse noch weit aus und Friz Esseldach erfreute sich froher, glücklicher Tage, die die natürliche Folge seiner großen Besiebtheit waren. Er war in mehr als einem Kreise heimisch und bewegte sich innerhald der Finanze und Beamtenwelt mit derselben Leichtige feit wie innerhalb der Bourgeoisse. Gelegentlich nahm er mich in diese Kreise mit und so kam es meinerseits zu Gastrollen.

Bon einer diefer Gaftrollen, und zwar einer innerhalb ber Bourgeoifie gegebenen, spreche ich hier zuerft.

"Weißt Du," so hieß es eines Tages seinerseits, "Du könntest mir eigentlich eine Polterabendrolle schreiben und wenn Du's noch besser mit mir vorhaft, so schreibst Du Dir selber auch eine und begleitest mich."

"Bo ift es benn?"

"Es ift bei einem hoffchlächtermeifter in ber Mofterftrage. Dicht neben bem "Grunen Baum".

"D, das ist ja meine Gegend. Bon da sahren ja immer unsre Ruppiner Hauderer ab. Ich bin nämlich mit Permission ein Ruppiner." "Run gut; nimm bas als einen Fingerzeig."

Und wirklich, ich schrieb nicht bloß ihm, sondern auch mir eine Bolterabendrolle. Bon ber feinigen weiß ich nichts mehr, die meinige aber war die eines ruppigen, ben linken Jug etwas nachziehenden und als Hochzeitsgeschent eine Amor- und Binche-Gruppe bringenden Gipsfigurenhändlers. Der Triumph war vollständig und größer als ich ihn je wieder in meinem Leben erlebt habe. Daran benft man gern gurud. Aber auch sonst noch war der Abend von großem Intereffe für mich, benn ich habe mich bamals zum erften und zum letten Male in einem wirklich reichen altberliner Bürgerhause bewegt. 3ch empfing bavon, in jedem Unbetracht, ben allergunftigften Ginbrud. Daß es hoch her ging, daß die Festräume von Lichtern und Golb und Gilber glänzten, verfteht fich von felbst, aber es ging zugleich auch ein völlig ariftofratischer Bug burch bas Bange, ber fich, neben anderm, gang besonders barin aussprach, bag, bei freundlichstem Entgegenkommen, alles von einer ge= wissen Reserviertheit begleitet mar. Wie's innerhalb berfelben Sphare heutzutage steht, kann ich mit Sicherheit nicht angeben, aber ich möchte, nach Beobachtungen auf einigermaßen angrengen= bem Gebiete, beinah glauben, bag wir feitdem feine sonderlichen Fortschritte gemacht haben.

Bielleicht war es auch ein ganz besonders gutes Sans.

Das zweite Mal, wo fich Frit Effelbach, und zwar unter Affifteng einer ringellöcfigen Dame, meiner bemächtigte, ftand wieder ein Polterabend in Sicht, aber diesmal in einem gang andern Rreife. Der bis vor furgem noch unter und lebende, langit zu einer Celebrität gewordene Professor Rummer, verheiratete fich mit einer Mendelsjohnichen Tochter und der Bolter= abend wurde Reue Kommandantenstraße geseiert, im Saufe ber Brauteltern. Ich traf etwas verfvätet ein, als man eben ichon die Plate vor der im Saal aufgeichlagenen Bühne verlaffen wollte. Boll großer Büte gegen mich aber machte man Rehrt, nahm die Plate wieder ein und ließ fich eine Gartnerburschen= rolle, will also sagen bas bentbar trivialste, rubig und felbit unter Beifallsbezeigungen gefallen. Trotbem war es, gemeffen an meinem als Bipsfiguren= händler eingeheimsten Erfolge, faum ein succes d'estime, worüber mich auch die große Liebens= würdigfeit der Wirte wie der Gafte nicht täufchen fonnte. Vorn, im Zuschauerraum, ftand ein Militär, Stabsoffizier, der fich, als ich von der Buhne berab in den Saal trat und da umherirrte, mit mir armen verlegenen Jungen entgegenkommend unterhielt. Anderthalb Jahrzehnte später verging faum ein Besellichaftsabend im Franz Kugler'schen Hause, wo mir nicht Gelegenheit gegeben worden ware, die Bestanntschaft von damals zu erneuern. Er, der sich meiner an jenem Polterabende so freundlich angesnommen hatte, war ein Schwager Franz Kuglers, der Major — spätere General — Baener, der besrühmte Geodätiker, Schöpfer seiner Wissenschaft.

\*

Fris Effelbach, überall mein Introdukteur, führte mich auch, wie schon Eingangs hervorgehoben, in den Lenau-Club ein. Den Anstoß dazu gab aber nicht meine Dichterei, sondern eine ganz zufällige Begegnung, ohne welche meine Bekanntschaft mit diesem Dichterverein vielleicht nie stattgefunden hätte. Bon dieser Begegnung zunächst ein Wort.

Wir, Fris Efselbach und ich, kamen vom Tiersgarten her und schlenderten über den Karlsplatz sort, auf die Dranienburgerstraße zu, an deren entgegensgesetem, also ganz in der Nähe des Haackschen Warktes gelegenen Ende Fritz Efselbach wohnte. Als wir dis an die Ecke der Auguststraße gekommen waren, sah ich, daß hier, eine Treppe hoch, gerad' über der Thür eines Waterialwarenladens, ein junger Wann im Fenster lag und seine Pfeise ranchte.

Frit Effelbach grußte hinauf. Der junge Mann, bem biefer Gruß galt - ein Mabchentopf, mit einer in die Stirn gezogenen gelben Studentenkappe -wirkte ftark renommistisch; noch viel renommistischer aber wirfte feine Bfeife. Diese hatte die Lange eines Benbels an einer Turm= ober Rirchenuhr und hing, über bie Labenthur fort, faft bis auf bas Stragen= pflafter nieder. Vor der Ladenthür, weil gerade "Delftunde" war, war ein reger Berfehr, fo bag bie Bfeije beständig Bendelbewegungen nach links ober rechts machen mußte, um ben Gingang für die Runden, bie tamen, frei zu geben. Natürlich mar' es für ben Labeninhaber, ber zugleich Sausbesitzer mar, ein Rleines gemesen, sich bies zu verbitten, er ließ ben Studenten ba oben aber gern gewähren, weil biefer feltfame Schlagbaum ein Begenftand ftartfter Un= giehung, eine Freude für die Dienstmädchen der gangen Umgegend mar; alle wollten an ber Studentenpfeife porbei.

"Wer ist benn bas?" fragte ich. "Du grüßtest ja hinauf."

"Das ift Bermann Maron."

"Renn' ihn nicht."

"Dann mußt Du ihn kennen lernen. Er macht auch Berse, ja, ich glaube besser als Du. Rächsten Sonnabend ist Sigung unseres Lenau-Bereins. Ich bin selber erst seit kurzem Mitglied, aber das thut nichts; ich werde Dich einführen."

Und so geschah es. Zu festgesetzer Stunde stiege ich mit meinem Freunde die schmale stockbunkle Stiege hinauf und wurde, nachdem wir uns dis ins Helle durchgetappt hatten, einem in einem kleinen und niedrigen Zimmer versammelten Kreise junger Männer vorgestellt. Es waren ihrer nicht viele, sechs oder acht, und nur zwei davon haben später von sich reden gemacht. Der eine war der von jener slüchetigen Begegnung her mir schon bekannte Hermann Waron selbst, der andere war Julius Faucher. Beide vollkommene Typen jener Tage.

Hermann Maron, unser Herbergsvater, gab ben Ton an. Er war aus einem sehr guten Hause, Sohn eines Obersorstmeisters in Bosen, und hatte sich, von Jugend an maßlos verwöhnt, in völlige Prinzenmanieren eingelebt. Selbst ber steptische und an Klugheit ihm unendlich überlegene Faucher unterswarf sich ihm, vielleicht weil er, wie wir alle, in ben bildhübschen Jungen verliebt war. Dazu kam Marons ofsenbare bichterische Ueberlegenheit. Sins seiner Gedichte führte den Titel: "Ich mach' ein schwarzes Kreuz dabei", Worte die zugleich den viersmal wiederkehrenden Refrain des vierstrophigen Liedes bildeten. Mutter, Freund, Geliebte sind vor ihm

hingestorben und die Frage tritt jest an ihn heran, was seiner wohl noch harre, in Leben, Liebe, Glück. Und "ich mach" ein schwarzes Kreuz dabei" lautet auch hier wieder, vorahnend, die Antwort. Sein Leben war ein versehltes und jäh schloß es ab.

Meine Befanntichaft mit ihm war bamals, Commer 1840, nur von furger Dauer, auch tamen wir uns nicht recht näher, weil ich, trop des glatten Besichts, ja, ich möchte fast jagen, um besselben willen, etwas Unbeimliches an ihm berausfühlte. Bier, fünf Jahre später fah ich ihn flüchtig wieder. Er war in manchem verändert, nur nicht barin. daß er durchaus Sensation machen mußte. Sonderbarerweise verfuhr er dabei gang nach seinen früheren Inscenierungsprincipien. Er wohnte gu jener Beit zwei Treppen hoch in der Kronenstraße und gefiel fich, gang abulich wie früher, barin, fich zur Erbauung der Vorübergehenden berart ins offne Fenfter zu feten . daß feine Beine, links und rechts neben dem Tenfterfreug herunterhingen. Go faß er da, lesend, rauchend, mahrend drüben das Abendrot über ben Dächern hing.

Dann — aber erst geraume Zeit später — ersah ich aus den Zeitungen, daß er sich einer nach Ost-asien (Japan) bestimmten staatlichen Expedition ansgeschlossen habe, deren Chef Graf Fris Eulenburg,

ber spätere Minister bes Innern, war. Marons Stellung zu Graf Frit Gulenburg, ber wohl eine Borliebe für berartig aparte Berfonlichfeiten haben mochte, war die bentbar beste, jo daß sich ihm, bem fichtlich Bevorzugten, eine glangende Bufunft gu bieten ichien. Er gab auch ein Buch über Japan heraus, das fehr gerühmt wurde. Tropbem wollte es nichts Rechtes mit ihm werben, so bag er es ichließlich als ein großes Glück ansehen mußte, daß fich eine reiche, nicht mehr junge schlesische Dame in ihn verliebte. Die Bermählung fand ftatt und es folgten halbwegs glückliche Jahre, wenn bas Befühl, aus den Schulden und Berlegenheiten heraus zu jein, ansreicht, einen Menschen glücklich zu machen. In Diefen Jahren fah ich ihn wieder, als einen Sechziger, ober boch nicht viel jünger. Es war in einem großen Birtel bei Wilhelm Gent, bem Ufrifamaler, Sildebraudtftrage 5.

"Alle Better, Fontane, daß ich Sie hier wieders sehe. Wie geht es Ihnen?"

"La la."

"Ja, la la. Gott, wenn ich an die August= ftraße zuruckdenke und unsere Berse. Biel ist nicht dabei 'rausgekommen. Ich mußte Sie benn aus= nehmen."

Das Berbindliche, das in ber Schluswendung

zu liegen ichien, bedeutete nicht viel, denn der Spott überwog.

Ich versuchte nun von Japan und Graf Eulens burg zu sprechen. Aber er unterbrach mich und sagte: "Ach, lassen wir boch das. Ich will Sie lieber mit meiner Frau bekannt machen. Ich bin nämlich verheiratet." Und dabei wies er, während er übers mütig lachte, auf eine, ein paar Schritt zurückstehende Dame.

Die alte Dame selbst hatte ein unbedeutendes, aber sehr gutes und freundliches Gesicht und man sah deutlich, daß sie, tropdem seine Haltung nur Uberheblichkeit und keine Spur von Respekt ausdrückte, doch nur für ihn lebte. Wir tauschten unser Karten aus und wollten uns besuchen und von alten Zeiten sprechen.

Es kam aber nicht bazu, benn nicht sehr viel später schied er aus bem Leben. Es verlief so. Das Vermögen ber Frau war aufgezehrt und er bezog eine Wohnung, wenn ich nicht irre ganz in Rähe bes Oranienburgerthores, nur wenig hundert Schritt von jener Auguststraßenecke entsernt, wo ich ihn vierzig Jahre früher kennen gelernt hatte. Die Verlegenheiten wurden immer größer und er beschloß seinen Tod. Sein Versahren babei war Maron vom Wirbel bis zur Zeh. Er zeigte sich übrigens,

als die Stunde da war, nicht ohne eine gewisse, wenn auch nur von Dankbarkeit und vielleicht mehr noch von Charakterkenntnis diktierten Liebe zu seiner Frau und so kam es denn, daß er sich die Frage stellte: "ja, wenn Du nun sort bist, was wird alse dann aus dieser Armen, die nie für sich denken und handeln konnte? Das Beste ist, sie stirbt mit." Und so saßen sie denn auf dem Sosa der immer öder gewordenen Wohnung und nahmen ein allereinsachstes Frühstück ein. Die Frau, ahnungslos, ließ es sich schmecken und noch den Bissen im Munde, tras sie die töbliche Kugel. Im nächsten Augenblick schoße er sich selbst durch die Schlässe.

Charakteristisch war auch der an den Hauswirt gerichtete Brief, der sich auf seinem Schreibtisch vorsand. Er entschuldigte sich darin, daß er nicht bloß die Miete nicht gezahlt, sondern durch sein Thun auch das Weitervermieten erschwert habe. Das war sein Lettes. "Ich mach' ein schwarzes Kreuz dabei."

Viel bedeutender als Maron und überhaupt der weitaus Bedeutendste des ganzen Kreises war Julius Faucher. Rur sehr wenige sind mir in meinem langen Leben begegnet, die reicher beanlagt gewesen Th. Kontane, Bon 20 bis 30.

wären und keinen habe ich kennen gelernt, an dem man das, was man damals ein "Genie" nannte, so wundervoll hätte demonstrieren können, wie an ihm. Ich sage mit Borbedacht "damals"; jeht denkt man Gott sei Dank anders darüber. Man weiß jeht, daß ein Philister ersten Ranges ein großes Genie sein kann, ja, erst recht, während man sich ein solches, in den dreißiger und vierziger Jahren, ohne bestimmte moralische Desekte nicht gut vorstellen konnte. Jedes richtige Genie war auch zugleich ein Pumpund Bummel-Genie. Bon dieser Regel gab es nur wenig Ausnahmen.

Faucher erschien in den Sonnabendsitzungen, die, wie schon kurz erwähnt, bei Maron stattsanden, mit großer Pünktlichteit, sprach aber wenig, weil ihn unser lyrisches Treiben eigentlich langweilte, nicht aus Mangel an litterarischem Verständnis, sondern umgekehrt, weil er von künstlerischem Sinn mehr besaß als wir. Er hatte die seinere Junge und zeigte sich vor allem als der kritisch Ueberlegene. Die Hauptsache waren ihm die Kneipereien, die sich an die "Sitzungen" anschlossen. An mir nahm er ein gewisses Interesse, was halb schweichelhaft hald unschweichelhaft war. Er sah mich aus seinen klugen Augen an und schien dabei sagen zu wollen: "es ist doch unglaublich, was noch für Wenschen

vorkommen." Einmal lub er mich ein, ihn zu bessuchen. Seine Wohnung war Unter den Linden, die Nachbarecke von Kranzler. Wenn ich nicht irre, führten breite Außentreppen, wie man sie in Schweizer Häusern sieht, zu seinem in einem Hofflügel gelegenen Zimmer hinauf. Man sah, wenn man eintrat, sofort, daß er aus einem guten Hause stammte; von der herkömmlichen Dedheit einer Berliner Chambre garnie zeigte sich nichts, alles war eigentümlich und ansheimelnd zugleich und statt der "Philöse" erschien ein hübsches Mädchen, das den Thee brachte.

"Nun lieber Fontane, es ist nett, daß Sie getommen sind. Ich habe Sie gebeten, um Sie heute Abend mit einem Dichter bekannt zu machen."

Er sah wohl an meinen Augen, daß ich, nach biesen seinen Ginleitungsworten, einen zweiten Besucher erwartete.

"Nein," lachte er, "nicht so. Der Dichter, mit dem ich Sie bekannt machen will, liegt hier schon auf dem Tisch. Und es ist niemand anders, als unser Schuppatron Lenau. Sie kennen ihn nicht, das haben Sie mir letzten Sonnabend freimütig gestanden; aber die andern, die sich alle für Lenaus Enthusiasten halten, kennen ihn eigentlich auch nicht. Maron kennt die Schissieder; damit schließt so ziemlich seine ganze Weisseit ab."

"Die Schilflieder ?"

"Ja. Und ich freue mich, daß Sie fie noch nicht kennen, benn ich komme dadurch zu dem Bersgnügen, Ihnen diese wundervollen Sachen vorlesen zu können."

Und nun begann er. Ich war hingerissen, was ihn sichtlich freute. "Ja, Freund", nahm er wieder bas Wort, "da kommt nun freilich unser Waron nicht gegen an, trotzbem er sich's beinah einbilbet. Aber diese Schilslieder, das ist noch gar nichts; hören sie weiter."

Und nun las er mir aus der ersten Abteitung — nur etwa dreißig Seiten, die aber das Beste enthalten, was Lenau geschrieben hat — noch etliche Sachen vor: \ Nach Süden, Dein Bild, Das Mondlicht, Nächtliche Wandrung, Bitte, Das Posthorn.

Der Eindruck auf mich war ein großer, überswältigender. Drei Tage später hatte ich die Gedichte. Das damals erstandene Exemplar hat mich durch's Leben hin begleitet und ich lese noch darin. Ich würde das noch öfter thun, wenn ich die vorgenannten Stücke nicht auswendig wüßte. Sie sind meine Lieblinge geblieben. Der Mehrzahl hastet etwas Schmerzrenommistisches an, aber troßdem sind sie schwerzenden Tag.

Im Berbst 1840 verließ ich Berlin und fam,

wie von dem gangen Kreise, so auch von Faucher ab. Erft fünf Jahre fpater fah ich ihn wieder. 3ch war bamale in ber Schachtschen Apothete, Ede ber Friedrichs- und Mittelftrage. Gines Abends, auf bem Beimwege, fah ich mich, feine breißig Schritt mehr von meiner Wohnung entfernt, von feche, acht Strolchen, Die fofort einen Rreis um mich ichloffen, angebettelt. Alle hatten die Rockfragen in die Sobe geflappt und die Mütgen und Bute tief 'runter gezogen; ein paar humpelten, einer schien bucklig ober wenigstens mit fehr hoher Schulter. Diefer trat an mich heran, ftrectte mit gemachter Mengftlichkeit feine hohle Sand gegen mich aus und jagte : "Berr Graf, bloß Zweigroschen." Es war Faucher. Ich hätte nun fagen tonnen, "Faucher, feien Gie nicht verrudt." Aber bas mare Spielverderberei gewesen und hatte vielleicht auch zu sonderbaren Auseinandersetzungen geführt. Ich suchte also nach dem geforderten Gelbstück und weil ich ein folches leider nicht finden tonnte, mußte ich mich mit einem Biergroschenftud losloien, wofür ich unter bevoten Bucklingen und heitrem Gejohle im Sintergrunde, belobt wurde. Bald barauf erfuhr ich, bag bie Raubzüge biefer Bande mit einer Art Regelmäßigkeit unternommen würden, immer in nächster Nähe der Linden, und daß sie's dabei bis auf mehrere Thaler brächten, die

dann sofort im Kap-Keller — zweites Haus in der Friedrichstraße — verkneipt wurden.

Aus welchen Clementen sich die Bande zusammensetzte, hab ich nie sicher in Ersahrung gebracht.
Wahrscheinlich fanden sie sich zufällig zusammen,
vielleicht aber waren es auch einige der berühmten
"Sieben Beisen aus dem Hippelschen Keller," die
den damaligen eigentlichen Umgang Fauchers
bildeten. Alle Sieben haben eine Rolle gespielt.
Es waren, wenn ich recht berichtet bin, die folgenden:
Bruno Bauer, Edgar Bauer, Ludwig Buhl, Max
Stirner, Leutnant St. Paul und Leutnant Techow.
Der siebente war eben Faucher selbst.

Bu biesen hier Genannten, mit Ausnahme von Buhl und Stirner, bin ich zu verschiedenen Zeiten in wenigstens lose Beziehungen getreten. Bruno Bauer sah ich, zwanzig Jahre später, als er das Wagnersche Konversationslezikon schrieb, allwöchentslich einmal auf der Kreuzzeitungs-Druckerei, wenn er in seinen Schmierstiefeln, mit Knotenstock und Schirmmütze, von Rigdorf nach Berlin hereinkam. In einem späteren Kapitel erzähl' ich davon. Seine Bedeutung steht fest; mein Geschmack aber war er offen gestanden nicht. Mit seinem Bruder Edgar war ich in den fünfziger Jahren in England oft zussammen. Er stand wohl, in der Hauptsacke, dem

älteren Bruder um ein Erhebliches nach, mar ihm aber an Wit und gludlichen Ginfallen überlegen. Rur ein Beispiel ftehe bier für viele. Bleich nach bem Regierungsantritt König Wilhelms war auch Ebgar Bauer, wie fo viele Flüchtlinge, von London nach Berlin gurudgefehrt, fah fich aber hier alsbalb in Pregprozesse verwickelt und wurde durch ben Landgerichtsrat Bielchen verurteilt. Er verfündete bies seinen Lesern in einem Leitartifel, ber, wie folgt, anhob: "Wie ben Individuen, fo merben auch ben Bolfern alle Gnabengeschenke nach einer bejonderen Stala zugemeffen. - England hatte vordem feinen Beel, Breußen hat jest fein Bielchen." Ueber meine Begegnung mit Saint Baul habe ich in meinem Scherenberg=Buche ziemlich ausführlich be= richtet und Leutnant Techow lernte Berbft 48 fennen, als er, als Festungsgefangener, ober vielleicht auch erft in Untersuchungshaft, in ben Rasematten von Spandau fag. Der Tag ift mir unvergeflich. Ein Bermanbter von mir, ein in ber Bepinière lebender Bataillonsarzt, forberte mich zu dieser Techow-Ervedition auf. beren eigentlicher Unternehmer Dubois-Renmond war. Dieser hat fich auch fpaterhin, als er langft eine Beltberühmt= heit geworben, in einer schönen und mich erschüttern= ben Beise als Freund Techow's befannt und feinen

Fürsprecher gemacht. Leider ohne Erfolg. 3ch fage "leiber", aber nur aus menschlicher Mitempfindung heraus, mahrend ich im übrigen ber friegsmini= fteriellen Entscheidung, Die Techow für immer vom vaterländischen Boben ausschloß, zustimme. giebt eben Dinge, Gott fei Dant nicht oft, bei benen nicht gespaßt werden darf und wo der ausnahmsweise wirtliche Ernft ber Sache - bas Meifte ift bloß Larifari - bas Gemütlichsein verbietet . . Wir trafen also Nachmittag bei Techow ein. Die Rasematte, brin er faß, glich einem in einen Gifen= bahndamm eingeschnittenen Rellerraum, hatte aber nichts sonderlich Bedrückliches. Techow war lebhaft, quid, elaftisch. Bas gesprochen wurde, weiß ich nicht mehr, tropbem ich sonft immer bei unalltäglichen Belegenheiten gut aufzupaffen verftand. Heber Techow's weitres Leben zu berichten, über seine Flucht, seinen Aufenthalt erft in London, und dann in Melbourne - wo er Droschfentuticher war und endlich über feine Ruckfehr an die Beimatsthur, um an dieser abgewiesen zu werden, - bagu ift hier nicht ber Ort. Ich erzähle beshalb lieber ein vaar Einzelheiten aus dem Leben . bas bie "Sieben Beifen bes Sippelichen Rellers" bamals führten, gleich hingusegend: relata refero.

Einige Mitglieder des Areises verheirateten sich.

Der Erfte, ber es magte, mar ber seitdem fo berühmt geworbene Stirner. Seine Frau hatte etwas Belb, bas, ber Beisheit ber "fieben Beifen" entsprechend, fofort in einem großen Befamt-Unternehmen angelegt werden follte. Man beschloß, eine "Milchwirtschaft" einzurichten und zwar nach demfelben Bringip, bas viele Jahre fpater, von bem praftisch tlugen Bolle gu feinem und ber gangen Stadt Segen glorreich durchgeführt murbe. Die "Sieben" unternahmen Reisen auf die umliegenden Dorfer - ich hatte babei fein mogen, wenn zum Beispiel St. Baul mit einer jungen Melterin im Ruhftall verhandelte und ichlossen mit gahllosen Bächtern und Bauern= autsbesitzern Kontrafte über Mildzufuhr ab. Bon einem bestimmten Tage an hatte jeder fo und fo viele Quart zu liefern. Das Bureau und die Reller= Räume, alles gang großartig, befanden fich in ber Bernburgerftraße. Die Mild fam benn aud, aber Die Räufer blieben aus und nachdem ichließlich mehrere Tage lang ein gewisser jaurer Milchton bie gange Bernburgerftragenluft burchzogen hatte, fah man fich genötigt, eines Rachts ben gangen Borrat in die damals noch in Blute stehenden Berliner Rinnen ablaufen zu laffen.

Das Bermögen ber Frau Stirner war hin. Aber die "Sieben" waren nicht die Leute, sich

folche Bagatellen zu Gemüte zu nehmen. Ihre gute Laune blieb dieselbe, por allem ihr Uebermut, ber nur in Form und Gegenstand beständig wechselte. Sie trieben bergleichen sportsmäßig und Schraubereien ftanden ihnen obenan. In Steheln's Konditorei hatten sich bamals ein paar Korrespondenten einge= niftet, Die mehrere suddeutsche Blatter von Rlang und Namen mit politischen Reuigkeiten aus ber ministeriellen Obersphäre zu versorgen hatten. Ueber einen dieser Korrespondenten hatten fich die "Sieben" aus einem vielleicht ftichhaltigen aber noch mahr= scheinlicher nicht stichhaltigen Grunde geärgert und be= ichloffen beshalb, ihn "hineinzulegen". Jeden Tag, fo lange diese Berschwörung anhielt, erschienen Faucher, Saint Paul und Edgar Bauer an einem beftimmten Tifche ber Stehelnichen Konditorei, vorgeblich um gu lesen, in Bahrheit aber um eine gefälschte politische Debatte zu führen und grotest erfundene Nachrichten in Rurs zu feten. "Beinrich Arnim ift feit furgem entichlossen .." und nun fam fest etwas io Stupendes, daß ber am Nachbartisch figende Korrespondent notwendig die Ohren spigen mußte. Drei Tage fpater hatten die Berschworenen den Sochgenuß, ben gangen Galimathias in der einen ober andern Beitung wiederzufinden.

Ein andres Opfer ber "Gieben Sippelichen" war

ber Schriftsteller Sag, ber jogenannte "lange Cab". Er maß jeche Tug und befleifigte fich einer biefer Größe fast gleichkommenden Feierlichkeit, worauf hin er sich natürlich als fomische Figur behandelt fah. Immer neue Spage variierten bas alte Thema vom Gulliver, bas aber erft Anfang ber fünfziger Jahre, wo die Sippelichen ichon nicht mehr eriftierten ober boch nach allen Seiten bin gerftoben und verflogen waren, in einem illuftrierten Bigblatte feinen glorreichen Abichluß fand. Der lange Sag war damals politischer Korrespondent in Paris und das Blatt, ich glaube ber Kladderadatich, das fich mit ihm beichäftigte, zeigte zunächst, hochaufragend, die beiden Turme von Rotre Dame. Auf einem Diefer Turme aber ftand niemand Geringeres als Louis Napoleon felbit, unwirsch und halb verlegen, weil ihm die Cigarre ausgegangen war. Indeffen Bulfe war nah. Der mit seinem Ropf gerade bis an die Baluftrade reichende Sag fam rauchend vorüber und wurde benn auch von Louis Navoleon herangerufen und fameradichaftlich um Teuer angesprochen.

In diesem Bilde, das bei Saß' Popularität sein Publikum sand, lebte — so zu sagen von der "milderen Observanz" — ganz schon jene moderne Form des Witzes, wie sie im wesentlichen noch jett in Gültigkeit ist; der vormärzliche Witz aber war viel,

viel boshafter, persönlich beleidigender, vor allem unendlich überheblicher. Er lief darauf hinaus, alle Welt außer der eigenen werten Person, als dumm hinzustellen und Freund und Feind zu dupieren. Die Lust daran beherrschte die damalige höher potenzierte Menschheit, oder doch die, die sich dasür hielten, mit einer geradezu diabolischen Gewalt. Es war eine Geisteskrankheit der höheren Stände, letzter Rest jener schrecklichen Ironie, die zur Tieck-Schlegel-Zeit den ganzen Ton bestimmt hatte. Wir persönslich sehlt jedes Organ dasür. Ich sind es einsach albern. Es ist nichts, als Personen in den April schiefen, Leute, die meist klüger sind als die, die sich über sie erheben möchten.

In biesem Dupierungssanatismus waren bie "Sieben" groß, wobei sie sich übrigens selber beständig beschummelten und ihre Nieberlage, wenn sie sich ertappt sahen, mit Fastaff-Humor ertrugen. Einmal war Faucher sechs Wochen lang fortgewesen. Als er wiebertam, erzählte er von seinen Reiseabenteuern in Spanien und Sübsrankreich und gab die glänzendsten Schilberungen. Das ging so eine ganze Weise. Dann aber unterbrach ihn Ludwig Buhl und sagte: "Du Bater der Lüge. Ich habe das Buch, draus Du das alles genommen haft, zufällig auch gelesen. Du warst in Ahlbeck,

aber nicht in Pau. Such Dir ein dummres Publikum."\*)

Bald nach den Märztagen, oder vielleicht auch schon vorher, verlor ich Faucher auf lange Zeit aus dem Gesicht und sah ihn erst ungefähr zehn Jahre später in London wieder. Aber auch da nicht gleich. Ich war schon Jahr und Tag da, als ich ihn eines Tages bei dem eben erwähnten Heinrich Beta — veraleiche die Anmerkung — traf, der im Norden der

Stadt, in Pratt-Street wohnte. Beta's Haus war ein Nendez-vous für alles, was damals von deutschen Bolitikern und Schriftstellern in London lebte.

<sup>\*)</sup> Alle diese vorstehend erzählten Geschichten der "sieben Hippelschen" aus der Mitte der vierziger Jahre, verdante ich meinem, seit nun sakt zwanzig Jahren verstorbenen Freunde Heinrich Beta, auf den ich noch in Kurze zurücklomme. Benn einzelnes nicht ganz stimmen sollte — ich persönlich glaube, daß im wesentlichen alles wahr ist — so sindet sich vielleicht wer, der die Febler richtig stellt. Allerdings eristiert wohl nur einer noch, der dazu fähig ist: Ludwig Pietsch. Und diesen einen möcht ich dei der Gelegenheit nicht bloß zu Richtigstellungen, sondern vor allem auch zu Mitteilungen über die "Sieben" überhaupt dringendst aufgesordert haben. Denn Berlin hat kaum jemals — natürlich den einen Großen abgerechnet, der um jene Zeit noch die Elbe-Deiche revidierte — interessanter Leute gesehn, als diese "Sieben".

Seine Mittel waren nicht groß, aber feine Bergensgute besto größer; er wurde nicht mube ju geben und was er mit seinen gichtischen Fingern sich schwer verdiente, bas gab er leichter Sand wieder fort. Er war auch in biefem Buntt, wie in allem, fritiflos. Aber eine gute, treue Seele, mas niemand beffer wußte, als Kaucher. Daraus wolle man aber nicht schließen, daß Faucher diese Büte migbraucht hätte. Das tonnte nicht gut fein. Faucher fah fich feine Leute fehr scharf an und modelte banach fein Benehmen; fo gewiß er, auf's Bange bin angesehn, ein Bumpgenie war, so war er doch voll Respekt vor bem Scherflein ber Witme. Dies Scherflein nahm er nicht. Bielleicht auch bloß beshalb nicht, weil es ihm zu wenig war. Er hatte, wie mancher andre, Das Bringip, fich nicht mit Kleinigkeiten abzugeben. Bas ihn trop dieses Bringips immer wieder zu Beta führte, war einfach Unhänglichkeit aus gemeinschaftlich verlebten Berliner Tagen ber und mehr noch ein Respett vor bem eigenartigen Betaschen Talent. "D. Dieje Gartenlaube!" pflegte er auszurufen. "Benn biefer Ernft Reil, Diefer Barbaroffa von Leipzig, nur einen Schimmer von Dantbarfeit batte, jo batte er ben Beta längft in Gold gefaßt. Alles was er ift, ift er burch biefen. Das Einzige, mas man lefen tann, stammt aus Beta's Feber. Und was

thut er? Ich glaube er zahlt ihm ein Jahrgehalt. Aber mas heißt bas? Bas ift bas? Es ift ein hungerpfennig." Go ging es weiter. Beta faß Dabei und freute fich natürlich, benn welcher Schrift= fteller freute fich nicht, wenn in biefem Stil auf Redafteur und Berleger gewettert wird; - er hielt es aber boch jedesmal für angebracht, ben "Barbaroffa von Leipzig" zu verteidigen. Dies war auch nur in ber Ordnung. Reil, was sonst immer ihm fehlen mochte, mar alles in allem fehr fplendid gegen Beta und mas Faucher zu bes Lettren Berherr= lichung fagte, ftectte ftart in Uebertreibung. Betas Berdienste um die Gartenlaube maren nicht gering. Jegliches mas er schrieb, las sich gut und entbehrte nicht eines gewissen, ja mitunter großen Interesses. Aber es mar boch meiftens entlehnt und feine Gabe bestand lediglich barin, alles mas er in den englischen Blättern fand, in eine Betasche Form umzugießen. Durch dieje Form gewann es mitunter, aber nur fehr ausnahmsweise Doch und Fauchers Fehler mar, daß er biefe Ausnahmen gur Regel erhob.

Eines Tages, als wir das Betasche Haus in Pratt= Street verließen, sagte Faucher zu mir. "Kennen Sie London?"

"Ja, was heißt kennen! Ich könnte vielleicht

fagen "ja", denn ich flaniere viel umher. Aber es ift boch wohl richtiger, wenn ich fage "nein"."

"Nun präcisieren wir die Frage. Kennen Sie die Matrosenkneipen in Old-Wapping?"

"Rein."

"Ober die Berbe-Aneipen in Beftminfter?"

"Nein."

"Dder Bunch und Judy?"

"Nein."

"Nun, dann weiß ich wie's steht und daß Sie sich noch im stande der Unschuld befinden. Ich bin übrigens, wenn es Ihnen paßt, jeden Augenblick bereit, Ihren Führer zu machen. Können Sie morgen Abend? Man muß doch mal anfangen."

Ich sagte ihm, daß mir nichts Lieberes passieren fönne und nun begann ein völliger Kursus, der sich über einen ganzen Winter hin ausdehnte. Wir wechselten dabei mit "hoch oben" und "tief unten". Wenn wir uns an einem Tag bis zum Ship-Hotel in Greenwich oder gar bis zu Star und Garter in Richmond verstiegen hatten, waren wir am andern Tag in den tollsten Spelunken, wohin uns dann ein Polizeibeamter von mittlerem Rang, ein Bekannter Fauchers, zu begleiten pflegte. Den Verkehr zu sehen zwischen diesem Faucherschen Verbeten, war war werten, die seine geliebte Herbe bildeten, war

immer ein Hochgenuß. Ein noch größerer bestand darin, die — verglichen mit unfren Berliner Radaubrüdern — oft seinen und dabei humoristischen Formen zu beobachten, die in dieser Berbrecherwelt anzutreffen waren. Eigentlicher Knotismus ist nur bei uns zu studieren.

Diese Fahrten durch die fehr unoffizielle Belt pon London mahrten eine geraume Beit. 2113 wir ichließlich Schicht damit machten, tamen Landpartieen an die Reihe, richtiger vielleicht weite Spaziergange in die Londoner Umgegend. Gines Tages, nachdem wir den Vormittag in einer Werbe-Aneipe dicht bei Downing=Street - Strafe, barin die fehr unschein= baren Baulichkeiten bes Auswärtigen Amtes gelegen find - zugebracht hatten, nahmen wir unfren Beg, über die Beftminfterbrude, nach Guden und schritten auf Rennington = Common und dann auf Norwood und jene reigenden Bald- und Biefengrunde gu, die ben Crnftal=Balace einfassen. Leise, durchsichtige Nebel lagen über ber Landschaft, zugleich aber war es frühlingsfrisch, fo dag uns die Luft beinah trug und das Marichieren feine Mühe machte. Faucher hatte seinen besten Tag und sprudelte nur fo, wobei mir, nebenherlaufend, die Bemerkung geftattet fein mag, daß ich, mit Ausnahme von Bismarct - von Diefem bann freilich in einem guten Abstand -

5

7,

feinen Menichen zu nennen wüßte, ber die Gabe geistreichen und unerschöpflichen Plauberns über jeben Begenftand, in einem fo eminenten Grabe gehabt hatte wie Faucher. Er schwatte nie bloß barauf los, jeder Sieb jag. Ein paar Sage find mir noch von jenem Spaziergange ber in Erinnerung geblieben. Wir fprachen von Berlin und ich erzählte grade von einem neuen "volkstümlichen Unternehmen". von dem ich, den Tag vorher, in der Boffischen Beitung gelesen hatte. "Das fann nichts werben" revlizierte Raucher, in Berlin glüden immer nur Sachen, Die'n Grofchen foften." Gin Sat von ftupender Beisheit, ber au fond auch heute noch richtig ist. - Im weitren Lauf unfres Gesprächs vom Sundertsten aufs Taujendste fommend, tamen wir auch auf das Thema: Kunftdichtung und Bolfslied. Faucher, gang feiner Ratur entsprechend, schwärmte felbftve ftandlich für alles Boltsliedhafte, bem Gebiete bes besonders auf Krieas= Soldatenliedes, und plotlich feinen Schritt anhaltend und fich in Positur sepend, hob er mit Applomb und gang ftrablend vor Bergnügen an:

> Und wenn der große Friedrich fommt Und Kopft bloß auf die Hosen, Reißt aus die ganze Reichsarmee, Banduren und Franzosen, — —

jehen Sie, Fontane, das ist was, das hätte selbst unser großer Maron nicht gekonnt! Und wenn ich dann gar erst an Bater Gleim denke! Gott, was würde der alte Halberstädter Kanonikus für'n Gesicht gemacht haben, wenn man ihm vor hundert Jahren gesagt hätte, dieser eben von mir zitierte Gassenhauer würde seine sämtlichen Grenadierlieder um etliche Menschenalter überdauern. Und doch ist es so. Gleim ist vergessen. Bolk, Bolk; alles andre ist Unsinn."

Unfre Spaziergange bis weit in Surren hinein, bauerten burch bas gange Frühjahr siebenundfünfzig hin und als wir endlich auch bamit abschlossen, wandten wir uns bem zu, was Fauchers recht eigentlichste Domane mar, ben über bie gange City hin verbreiteten "Debating Clubs". Die meisten befanden fich in Fleet-Street und ein paar engen Nachbarftragen, also in bem verhältnismäßig fleinen Quartier zwischen Temple-Bar und Ludgate-Sill; ein vaar andre waren in Graus Inn-Lane. Bie's da herging, das war überall dasielbe. Tisch und Stühle fehr primitiv; man bestellte fich stout ober pale ale ober Whisky und bagu einen mutton chop ober welsh rabbit - malifisches Raninchen -. Dieses "walisische Kaninchen" ent= iprach unferm "falichen Safen". Denn nad 5\*

5

Raninchen ftand nichts drin, vielmehr mar es eine mit Cheftertaje belegte Beigbrotschnitte, bie aber berart gebacken war, bag Rafe und Beigbrot eine höhere Einheit bilbeten. Es schmedte fehr gut, war aber ungefund. Und während man fich's ichmeden ließ, erschien in Front der Gesellschaft der Kneipenredner von Metier, um die Debatte bes Abends 3ch bin diesen Rednern immer fehr einzuleiten. aufmertfam und fehr teilnahmsvoll gefolgt, benn es waren immer gescheiterte Eriftenzen, Die fich burch biefe ihre, ftets mit Burbe, ja, manchmal jogar mit "fittlicher Empörung" vorgetragenen Reben, ihren Lebensunterhalt verdienen mußten. Manchem jah man an, daß er, der vielleicht brauf und bran ge= wesen war, ein berühmter Abvokat ober ein Barla= mentarier zu werben, nun fich bagu bergeben mußte, blogen Durchschnittsphiliftern ein Stücklein ihm felber lächerlich erscheinender politischer Weisheit vorzu-Wie fich benten läßt, modelte fich der tragen. Bortrag dieser Leute fehr nach dem Bublikum, das fie vor fich faben. War ich beispielsweife mit ein vaar Spiegburgern aus ber Nachbarichaft gang allein da, so war ich Zeuge, wie leicht der Redner es nahm; von dem Moment an aber, wo Faucher erschien und sich neben mich fette, belebte sich bas Geficht bes "Debaters" und es war fichtlich, daß er

fein Lied "auf einen höheren Ton" zu ftimmen begann. Rur fehr ausnahmsweise war Kaucher in ber Laune, das zur Debatte ftehende Thema feinerseits aufzunehmen und weiterzuspinnen, wenn es aber geichah, so war es jedesmal ein Triumph für ihn und der mehr ober weniger in die Enge getriebene Kachredner war flug genug, sich bem Enthusiasmus der Versammlung anzuschließen. Faucher sprach bei Diesen Belegenheiten immer fehr gut und witig, aber bas war es boch nicht, was ihm ben Gieg in biefem Rreise sicherte; was man am meisten an ihm be= wunderte, war fein großes Biffen. Er wußte bas auch und fuhr beshalb gern bas ichwere Geschütz auf. Einen fleinen shop-keeper, ber mir einmal bewundernd zuflüsterte: "he knows everything", feh ich noch beutlich vor mir.

Ich hielt in diesen Debating-Clubs einen ganzen Winter lang aus, dann wurde es mir aber langweilig, was mir Faucher so wenig übel nahm, daß er mir umgekehrt, zur Belohung für meine bis dahin bewiesene Ausdauer, etwas "Höcheres" versprach. "Einige Fremde haben da neulich einen internationalen Berein gegründet, auch ein paar Engländer sind mit dabei; da werde ich Sie einführen. Ich denke mir, es muß Ihnen Spaß machen."

"Wie heißt benn ber Rlub?"

"Es ift kein Klub; wir haben das Wort absichtlich vermieden. Es ift, wie ich schon sagte, eine internationale Gesellschaft, Menschen aus aller Herren Länder; Sprachwirrwarr. Und danach haben wir denn auch den Namen gewählt. Die Gesellschaft heißt "Babel".

3ch fand bas jehr hubich, ließ mich einführen und habe, was mir in beuticher Sprache nie passiert ift, auch einmal, englisch, einen Bortrag in eben dieser Gesellichaft gehalten. Worüber, weiß ich nicht mehr, ist auch gleichgültig. Aber bas weiß ich, daß die Gesellschaft überhaupt sehr interessant war, vielleicht weil das Hamlet-Wort "thou comest in such a questionable shape" auf jeden Einzelnen in dieser Gesellschaft wundervoll paßte. Manche weiß ich noch mit Namen zu nennen und ihr Bild fteht mir noch beutlich vor ber Seele. Da war Mr. Benmann, ber "Schlefien, fein Beimatland" gang vergessend, zum Engländer geworben mar, ober fich wenigstens darauf hin ausspielte; ba war Mr. Dühring, Berpetuum mobile=Sucher und Tiftel-Benie; da war Mr. Bernard - Frangofe - ber, wie man fich erzählte, bem Orfini die Bomben angesertigt hatte; ba mar ein Mr. Blythe, ber Leitartifel für M. Berald oder M. Advertiser schrieb; da war Mr. Mosabini, ein bildhübscher griechischer Jude; ba war schließlich ein

blasser, harmloser, zwischen Wener- und Wetter-See geborener Schwede, Namens Dalgreen, seines Zeichens ein Gärtner, der sich, gleich mir, in diese zum Teil sehr fühne Gesellschaft nur verirrt hatte.

3ch will ein paar Details aus der Babel-Beiellichaft mit ihm (Dalgreen) beginnen. (F.8 wurde von einem in Italien vorgekommenen, aber ergebnistos verlaufenen politischen Verbrechen geiprochen. Dalgreen jagte: "Schandlich; biefes ewige Bombenwerfen; ich ließe ben Rerl mit Zangen fneifen." Der Orfini-Mann, Mr. Bernard, der ihm gegenüber faß, fah ihn eine Beile an. Dann fagte er: "Mertwürdig. Immer wieder dieselbe Erichei= nung. Alle harmlofen Menichen find für fopfen und radern, mahrend wir, von Fach, uns die Sache boch jedesmal fehr überlegen." Es machte auf uns Alle einen großen Eindruck, benn mit Mr. Bernard, fo fromm und mild er aussah, war, seiner gangen Bergangenheit nach, nicht zu fpagen.

Bon Mr. Blythe (Engländer) lebt mir ein andres Wort in der Seele fort, ein noch viel wahreres. Einer von den vielen Deutschen, die zusgegen waren, stritt sich mit Blythe in sehr rechtshaberischer Weise über die Aussprache eines englischen Wortes und wurde dabei immer heftiger. Zuletzt sagte Blythe: "Wenn ich Sie so streiten sehe,

bestätigt fich mir ber oft gehörte Sat, daß bie Deutschen das eingebildetste Bolt sind." Germans are the most conceited people of the world." Ich halte biefen Sat für richtig und ftelle die fleine Geschichte nur beshalb hierher, weil Die Deutschen bas nie glauben. Sie halten fich gang aufrichtig für foloffal bescheiben. Dies ift aber grundfalich. Die bescheibenften, ja lächerlicherweise Die einzig bescheibenen, find bie Englander. Gie haben freilich einen ungeheuren nationalen Duntel, aber in bem, mas fie perfonlich leiften, orbnen fie fich gern unter. Bei ben Deutschen ift es um= gefehrt, war wenigstens jo, eh man "Deutschland, Deutschland über alles" fang. Und feit man es fingt, ift es in Diefer Begiehung wohl nicht viel beffer geworden.

Am meisten Bergnügen habe ich von Mr. Hey mann und Mr. Dühring gehabt. Ich nenne sie immer noch "Mister", weil ich sie mir unter einem einfachen "Herr" gar nicht vorstellen kann. Heymann war ein kleiner City-Rausmann, immer in Geschäften und immer in Schulden. In diesen noch tieser als in jenen. Er hatte eine Breslauer Majorstochter zur Frau, wodurch es einigermaßen gerechtsfertigt wird, daß er seinen ältesten Sohn auf den Namen "Percy" hin hatte tausen lassen. Also Percy

Es war mir biefe Namenszusammen-Benmann. ftellung eine Quelle beftanbiger Erheiterung, was ich bem genialen Erfinder auch offen aussprach. Während meiner Londoner Tage ward übrigens, worauf ich fpater furg gurudfomme, bem "Berch" noch ein Brüderchen geboren. Db er "Douglas" getauft wurde, weiß ich nicht mehr. Ich muß es übrigens Benmann laffen, daß er ein gescheidtes Rerlchen war und fann ihm nur vorwerfen, daß er von feiner Gescheidtheit einen etwas weit gehenden Bebranch machte, sowohl in ben Rünften ber Debatte. wie in feinen Spekulationen. Beide waren einer feltenen Unverfrorenheit getragen. Um größten aber erwies er fich in ber Beit, mo Mr. Dühring, unfer Tiftel-Benie, den gangen Babelfreis burch eine von ihm gemachte "großartige" Erfindung in Aufregung und Staunen verjett hatte. Dieje Erfindung bestand in ben, seitbem allerdings mehr ober weniger berühmt geworbenen Rohlenfiltern. Die Berftellung erfolate, wenn ich nicht irre, fo, daß er fauftgroße, aus Sagemehl und Teer ober Bech gemischte Rugeln formte und diefe Rugeln bis zur Bertohlung glübte. Für den Hausgebrauch haben sich diese Rugeln, fo viel ich weiß, auch leidlich bewährt. Aber folch ein Erfolg im fleinen war nicht, wonach ein Mann wie Dühring, ber die Belt aus den Angeln heben und

babei vor allem viel Geld verdienen wollte, burftete, weshalb er auf ben ungeheuerlichen Gedanken fam, bie Desinfizierung ber Themfe mit Bulfe feiner porofen Rohlentugeln burchzuseten. Wie man hundertfünfzig Jahre früher vor Gibraltar flache schwimmende Batterien errichtet hatte, fo follte jest, am Themjegnai hin, eine gange Flotte von Filterfloken aufgefahren werden und zwar immer an ben Mündungestellen bes großen Kanglisationenetes. Auf die Beise, so hieß es, tomme nur ein wasser= flarer Buftrom - einige Begeifterte fprachen fogar von der Möglichfeit des Trinkens - in den Fluß und alle Läftigkeiten und Fährlichkeiten bei Cholera und ähnlichen Epidemien waren ein für allemal befeitigt. Benmann, gang aus bem Bauschen, fah auch für sich personlich endlich die Zeit gekommen, durch einen großen Coup die City-Belt in Erstaunen ju feten und übernahm die geschäftliche Seite bes Unternehmens. Das Nächste war, das "Government" von der epochemachenden Wichtigkeit der Sache zu überzeugen und Beta, wie immer, wurde heranbeordert, um den nötigen Begeifterungsartifel in die Preffe gu lancieren. Er that es auch mit der ihm eignen Begeifterungsfähigkeit. 3ch fah topf= schüttelnd dem allen zu und als es mir zu arg wurde, raffte ich mich zu bem Gate gusammen, "daß ich bies alles für einen großen Unfinn hielte." Aber da fam ich schön an, alles brang heftig auf mich ein, am meiften natürlich Benmann, ber werdende Massen=Millionar, ber benn auch auf bem Buntte ftand, alle Beziehungen zu mir abzubrechen. Indeffen er befann fich wieder, alles flang wieder ein und als der schon erwähnte zweite "junge Benmann" - feine Geburt mar gerade in die "allergrößte Beit" gefallen - getauft werben follte, wurden meine Frau und ich, desgleichen Faucher und Frau und wenn ich nicht irre auch Mr. Bluthe zur Taufe geladen. Diese fand in Savon-Street - bicht am Strand -, wo fich die beutsche Rapelle befand, ftatt und nach bort vollzogenem feierlichen Aft fuhren wir nach einem reigenden Square in Camben-Town, wo Seymann seine Wohnung hatte. Das Mahl war glangend und es erichienen Delitateffen, wie fie mir nie wieber vor Augen gefommen find; ich ließ es mir gut schmecken und war in glangenbfter Stimmung. Die gange Befellichaft nicht minder. Nach Tisch aber - es dämmerte ichon - als wir uns eben in einen vorgebauten Erfer, von dem aus man über den gangen Saugre fab, gurudgezogen hatten, zeigte Faucher auf ein paar Gestalten, die mit ernsten Gesichtern vor dem Saufe auf und ab ichritten. "Das find beadles"

fagte er leife zu mir. Denn er hatte, wie fast auf jedem Gebiet, fo auch auf biefem, eine feine Sachkenntnis. "Beadle?" fragte ich, stupig ge= worben; "ein beadle ift boch fo viel wie ein Erekutor." "Allerdings," antwortete Faucher und "Ja, gilt bas uns?" . . "Rein, uns nicht, wenigstens nicht Ihnen und mir. Aber unfrem Freunde Beymann. Der arme Rerl ift eingeschloffen; er hat heute nur den einen Trost "my home is my castle", heraus aber barf er nicht." dauerte benn auch nicht lange mehr, so war alles, was um uns her vorging, in der kleinen Taufgesellschaft ruchbar geworden und meine Frau kam in ein leises Rittern. Bleiben wollte fie nicht langer und geben, - ja, beffen getraute fie fich erft recht nicht; sie konnte ja aus Bersehen mit verhaftet werben. Schlieflich indeffen, was half es! Und fo durchbrachen wir denn, halb in Schreck und halb in Beiterfeit, den um unfren Freund Benmann gezogenen Korbon.

Dieser Vorgang und sast nicht minder der trot seiner Verrücktheit eifrig weitergesponnene Plan der "Desinfizierung der Themse", machte es, daß ich mich von der Babel-Gesellschaft etwas zurückzog und eine Zeit lang keines ihrer Mitglieder mehr sah. Auch die befreundeteren nicht. Das wurde denn

auch Grund, daß ich einer Feftlichkeit nicht beiwohnte, die Freund Faucher gerade damals gab und die feinen ohnehin vorhandenen Ruf als "decidedly clever fellow" in ber gangen beutschen Rolonie noch erheblich steigerte. Diese damals viel besprochene Festlichkeit, die halb - und noch über halb hinaus - ein politischer Aft war, entsprang ber mehr und mehr bei Kaucher beranreifenden Borftellung. feine Redakteurschaft - er war Redakteur Morning Star - etwas zu Rleines für ihn fei und daß irgend etwas geschehn muffe, feine gesell= schaftliche Position zu verbessern. Nach einigem Nachsinnen barüber, was fich ba wohl thun laffe, fam er zu bem Resultat, daß nur ber Bifchof von Orford, ein Gohn ober Entel bes berühmten Wilberforce, ihm diesen Dienst gesellschaftlicher Erbebung leiften tonne, weshalb all fein Trachten danach ging, eben diesen Bischof - ber in einer Beife, wie wir uns bas hierlandes taum vorstellen können, als ein gesellschaftliches non plus ultra galt - in fein Saus einzuladen, um ihn hier an einer zu gebenden Soiree teilnehmen zu febn. Um Diefe Sache brebte fich nun mehrere Wochen lang Fauchers Soffen und Bangen. Allem vorauf ftand ihm fest, daß eine Soiree wie die von ihm geplante, in dem mehr als bescheidenen Saufe, das er zu jener

Beit bewohnte, nicht gegeben werden fonne, weshalb fich als erftes Erforbernis bas Mieten einer neuen in einem möglichft fashionablen Stadtteil gelegenen Bohnung herausstellte. Das Gewünschte fand fich benn auch. Er mietete auf vier Bochen eine glangend eingerichtete Flucht von Zimmern in Westbourne= Terrace und ichritt nun gur Ginladung des Bijchofs. Und richtig, der Bijchof fagte zu. Gallonierte Diener wurden engagiert, eine beutsche Sangerin fand sich wie immer und ein "Confectioner" - Konditor und Traiteur - in Regent-Street übernahm die Berforgung mit Speif' und Trant. Um neun brannten alle Kronen, Cabs fuhren vor, Frau Faucher ftand im ersten Stock auf dem Borflur zwischen Treppenmundung und Salon und empfing ihre Gafte, bas Besicht etwas ängitlich vergerrt, benn ber, um ben das alles insceniert wurde, war noch immer nicht Da. Da, wer beschreibt das Glück, erschien ber Bischof von Orford mit dem ihm eignen wohl= wollenden Lächeln, begrüßte die Dame des Saufes, verneigte fich furg, sowohl gegen Faucher wie gegen bie zunächst Stehenden und schritt bann langfam burch die drei Festräume, die er, nach Ablehnung einer Erfrischung und unter erneuten Berneigungen gegen die Versammlung, in langsamem Tempo wieder verließ. Seine Anweienheit hatte feine fünf Minuten

gedauert, der Zweck aber war erreicht, denn am andern Morgen stand in allen Zeitungen: "Yesterday took place a splendid evening party at Mr. and Mrs. Faucher, Westbourne Terrace; the Bishop of Oxford was present". Nach diesem Tage wurde Faucher, erdrückt von Verbindelichkeiten, nicht mehr im Vereich seiner von ihm auf vier Wochen gemieteten Prachtwohnung gesehn; er zog vielmehr weit weit fort, in eine ganz andere Himmelsgegend. Das war im Januar achtundssünfzig.

Um diefe Beit famen wir uns wieber naher, benn es rudten jest bie Tage ber Bermählung amischen Kronpring Friedrich Wilhelm und Bringeß Victoria heran. 3ch hatte barüber für eine Berliner Reitung zu berichten und da Faucher vor hatte, fich ebenfalls als "own correspondent" - ich weiß nicht mehr für welch beutsches ober frangosisches Blatt ober vielleicht auch bloß für seinen Morning Star - ju installieren, fo tam er täglich auf die Gesandtichaft, wo wir uns trafen und unfere Soff= nungen ober Befürchtungen austauschten. Mles brehte fich barum, ob es möglich fein wurde, Plage für uns zu beschaffen. Graf Bernftorff, wie immer bie Bute felbft, drang ichlieflich bei bem Sofmar= ichallamte durch und jo befamen wir unfere "Tickets". Aber hinfichtlich dieser Tickets felbst waltete boch ein großer Unterschied; Fauchers Ticket war glaub ich viel vornehmer, aber meines viel bequemer. So hatte ber Rufall uns beiben geholfen, benn fo gewiß ich jederzeit für Bequemlichkeit war, so gewiß war Faucher jederzeit für grande représentation und wenn er zu biesem Zweck auch in spanische Stiefel geschnallt worden ware. Ein wenig bavon war nun wirklich ber Fall, benn die ihm geworbene Gintrittefarte legte ihm die Berpflichtung auf, in Soffostum zu erscheinen : schwarzseibene Strumpfe und Schnallenschuhe, Frack Louis quinze, Dreimaster und Galanteriedegen. Mich batte das finanziell ruiniert, für Faucher aber, ben Mann von Westbourne-Terrace, war das alles Bagatellfram und auf einer Schauprobe fat ich ihn benn auch in pontificalibus. Er machte fich fehr gut und wußt' es auch. Tags barauf war die Trauung in St. James; ich faß, Gott weiß burch welches Glück ober welchen Irrtum, dicht hinter ber pompofen Bergogin von Sutherland und ihren zwei Töchtern, alle brei burch ihre Schönheit berühmt, und vergaß barüber meinen Faucher, ben ich benn auch während ber gangen Festlichkeit nicht wieder gu feben bekam. Den andern Nachmittag aber, ich hatte eben meinen Festbericht beendet, tam er von feiner Redattion aus zu mir herausgefahren und meine Frau ließ sich verleiten, ihm bas, was ich

über die Bermählungsfeier geschrieben hatte, vorzu-Er wiegte ben Ropf babei bin und ber und lesen. fagte: "Ja, ja, man fann es auch fo machen; gang qut." Es war aber ersichtlich, daß es ihm wenig gefallen hatte, was ich ihm zwar nicht übel nahm. aber in feiner vollen Berechtigung boch nicht gang erfannte, ja, nach meiner bamaligen Stellungnahme folden Dingen auch nicht einmal erkennen tonnte. Denn mir ftedte zu jener Beit ber unter Glasbrenner und Bedmann und unter beständiger Lekture ichrecklicher Wortwipe herangewachsene Spree-Athener noch viel zu ftart im Geblüt, um folchen Bericht überhaupt schreiben zu können. Alles war vermutlich ohne rechte Manier. Ich ging davon aus, daß es darauf anfame, die patriotischen und lonalen Wendungen mit jo viel "Geist" wie möglich aufzuputen, wozu mir die Hervorhebung fleiner Scherzhafter Zwischenfälle gang besonders geeignet erichien. Das ift nun aber, wie ich jest weiß, grundfalich. Nicht feierlich fein, mas aufs Bange bin angesehn, vielleicht ein Borzug ift, tann auch zum Berbrechen werden, jedenfalls zur Unpaffendheit und ber tluge und feine Faucher, ber trop all feiner Cynismen, Tollheiten und Gitelfeiten immer wußte, wo biefe Dinge hingehörten und wo nicht, hatte bei Anhörung meines Festberichts diesen Kardinalsehler gleich herausgefunden.

Th. Fontane, Bon 20 bis 30.

Die Wochen, die der fronprinzlichen Vermählung voraufgingen und folgten, hatten Faucher und mich wieder näher geführt, so nahe, daß von jener Zeit ab, durch fast dreiviertel Jahr hin, eine Art Hauß- und Familienverkehr entstand. Ich verdanke dem einige ganz besonders interessante Tage, trohdem es an Schwierigkeiten und Sonderbarkeiten nicht fehlte.

Bunächst ein Wort über die Schwierigkeiten. Diese hatten ihren Grund schon in der räumlichen Entsernung, die so groß war, wie nur möglich. Unsere Wohnung, mit dem Blick auf Hampstead und Highgate, sag im äußersten Norden, während sich Faucher umgekehrt am äußersten Südrande der Stadt niedergelassen hatte, noch über Camberwell hinaus, in einem schon ganz sändlichen Vorort, der Denmark Hill hieß. Bis dorthin war ungefähr so weit wie von Verlin dis Spandau. Die Blackfriars-Brücke bildete genau die Hälfte und mit zwei Omnibussen wir nicht bei Fauchers die richtige Absahrtszeit versäumten.

Denmark Hill, eine Art Faubourg des Blanchisseuses, wo beständig Wäsche flatterte, war in seiner Ländlichkeit sehr reizend und eben so reizend präsentierte sich die kleine Villa, die Fauchers bewohnten. Fran Faucher, in vielen Stücken eine fluge Frau, war ein wenig zu fehr aufs Große bin angelegt, was, einem on dit zufolge, bamit zusammenhing, daß ihr in ber achtundvierziger Beit eingeredet worden war, "fie würde als Frau Bräsidentin bes Reichs burchs Brandenburger Thor ihren Gingug halten." Sätte fie gewußt, daß mir wenigstens brei, vier Damen befannt geworben find. Die fich alle mit bemfelben "Einzug" schmeichlerisch beschäftigt haben, so hätte sie vielleicht manches von ber grande dame fallen laffen. Gie fpielte übrigens biefe Rolle gut genug, tropbem ihr Faucher und bie häuslichen Verhältnisse bies nicht gerade erleichterten. Einmal erschienen wir, um gleich in ben ersten fünf Minuten mit ber Mitteilung überrascht zu werben, daß in der Nacht vorher bei ihnen eingebrochen und beinah fämtliches Silberzeug weggeräubert fei. Wir möchten also entichulbigen. Dann gingen wir zu Tisch und behalfen uns mit zwei Papplöffeln und ein paar neufilbernen Befteden, die die "Diebe" wegen Minderwertigfeit zurückgelaffen hatten. Un allem ließ fich erkennen, bag ein schweres Bewolf, fehr ähnlich bem, das bei Gelegenheit ber Seymann= ichen Taufe heraufgezogen war, unmittelbar vorher gu Säupten der Familie geftanden haben muffe, ja vielleicht noch ftebe; beibe Cheleute aber hatten ein seltenes Talent, solche Fatalitäten unter Lächeln und Freundlichkeiten verschwinden zu lassen.

Der Sonnenschein bes Saufes, ber einzige wohl gang echte, war die schone Lucie, ein reigendes Rind an ber Badfifchgrenze. Gie mußte, mas um fie ber vorging und wußt' es auch wieder nicht. Elfenartig, bem Birklichen halb entrückt, bewegte fie fich unbefangen in einer Welt von Wibersprüchen und Bunderlichfeiten, von Bant und Streit, von ichonen Aleidern und filbernen Löffeln, gleichviel ob diefe noch eriftierten ober über Nacht in etwas rätselvoller Beije verloren gegangen waren. Alles war ihr dasselbe, traumhaft zog der bunte Reigen an ihr vorüber. Bieles im Faucherschen Saufe war nur plattiert, aber die Liebe zu dieser reizenden Tochter, in ber fich alles Gute ber beiben Eltern vereinigt fand, war echt und aufrichtig und ber Bauber, ber ihr eignete, war es benn auch, ber fie früh schon ihr Lebensglud finden ließ. Gie murbe bie Gattin eines ausgezeichneten Mannes und hat, wenn ich recht berichtet bin, im Guboften, in ben großen Cee- und Sandelsstädten bes Mittelmeeres, ihre jungen Tage verbracht.

Der letzte Besuch, den wir, meine Frau und ich, in Denmark-Hill machten, schloß für uns mit einem kleinen Abenteuer ab. Es hatte den Tag über geregnet und erst zu später Stunde, weil wir das Wetter abwarten wollten, brachen wir, so gut es ging und die Wasserlachen es zuließen, in Geschwindschritt auf, um noch den letzten Camberwell-Omnibus zu sassen. Aber wir kamen trotzem zu spät, er war schon sort, und so stapsten wir denn aufs neue durch die Tümpel hin, eine ganze deutsche Meile weit, bis wir die Blackfriars-Brücke glücklich erreicht hatten. Da standen Cabs.

"Wir sind nun doch mal naß," sagte ich. "Ich glaube, es ist das Beste, wir marschieren weiter."

"Ich kann nicht mehr; — ich bin tobmübe."

So winkte ich benn einen Cab heran — Cabs, im Gegensatz zu Berlin, kommen wenn man winkt — und stiegen ein. Und ehe wir noch über die Brücke waren, schlief meine Frau schon.

Es ging nun in grader Linie nördlich auf Holborn Hill zu, wo wir links einbiegen und dann, in abermaliger Biegung, durch Graps Inn Lane hin, auf unsere Wohnung in Camben-Town zusahren mußten. Aber dies links Einbiegen bei Holborn Hill wurde versäumt und unser Cabkutscher zog es statt dessen vor, in gerader Linie zu bleiben. Nun wußt' ich sehr wohl — denn ich kannte London besser, als ich Berlin kenne —, daß man auf diesem Wege gerade so gut nach Norden kam wie durch

Grans Inn Lane, aber eben fo gut wußt' ich auch. daß die Cabkutscher nie fo fuhren, denn dieser grad= linige Weg führte burch eins ber schlechtberufenften und zugleich engften und winklichften Quartiere von London, durch Clerkenwell. Wie oft, wenn wir, auf unferm täglichen Wege zur Boft, Solborn Sill paffierten, hatten wir nach biefem übelberufenen Stadtteile ichen hinübergeblickt, benn man tonnte nicht leicht etwas Troftloferes und Beangftigenberes fehn, als dies Clerkenwell. Daß es aus halbver= fallenen elenden Säufern beftand, hatte nicht viel zu fagen, folche heruntergekommenen Quartiere gab und giebt es in London überall, aber bas mar bas Schlimme, bag man por etwa zwanzig ober breißig Jahren ben Berfuch gemacht hatte, bas Alte hier niederzureißen und Reues an feine Stelle zu feten, welchem Bersuche man, weil die Baugelber in ausgingen, fteden geblieben mar. Als Folge davon ergab sich nun ein furchtbares Mixtum compositum von Spelunken und unfertigen Neubauten, von welch lettren man nichts fah als zehn ober fünfzehn Ruß hohe Mauern mit halbfertigen Fenfteröffnungen. Denn auch biese schnitten wieder in der Mitte ab. 3d wußte, daß dieser Stadtteil meiner Frau jedesmal ein gang besondres Grauen einflößte, mas aber, weit barüber hinaus, die Lage gang besonders heifel

machte, war ber Umstand, daß wir kaum acht Tage vorher von einem Cabkutscher gelesen hatten, ber, in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Diebs- und Mörberbande, sich durch prompte Fahrgastablieserung in Onartieren à la Clerkenwell nüglich gemacht hatte. Mir selbst war, dem allem gegenüber, auch ziemlich ängstlich zu Sinn, aber dies Angstgefühl verschwand doch neben der Schreckensfrage: "wenn Deine arme Frau jest gerade auswacht!" Und natürlich keine halbe Minute mehr, so gab es einen Stoß und aus ihrem Schlaf in die Höh' sahrend, sah sie jest durch das heradgelassen Fenster auf die ihr nur zu wohl bekannten, aus hellgelben Ziegelssteinen ausgeführten Ruinen.

"Um Gotteswillen, er fährt ja . . ."

"Ja, ja, Kind. Aber beruhige Dich nur; es wird schon wieder besser; wir sind ja gleich heraus . . . ."

"Rein, nein. Laß halten."

"Ich bitte Dich. Um alles in der Welt, mach hier keine Scene. Wir blamieren uns unsterblich... Unter allen Umftänden, wir können nichts ändern. Außerdem, sieh nur, er jagt ja wie toll, es ift, als ob er sich selber graule."

Wirklich, eine halbe Minute später, so lag Clerkenwell hinter uns; bas mußte Somers-Town

seile noch, so hielten wir vor unsrem Haus und Betty, die sich schon geängstigt hatte, leuchtete uns, ben Blaker in der Hand, die kleine Treppe hinauf.

Nach diesem Abend sah ich Faucher erft wieder, als wir, nach Berlin zurückgekehrt, uns baselbit längst wieder heimisch gemacht hatten. Es war eine Begegnung im Zoologischen Garten, Commer zweiundfiebzig. Ein reiches, burch zwölf Jahre bin in ber beutschen Seimat geführtes politisches Leben, lag hinter meinem alten Londoner Aneipkameraden und ba faß er nun, forglich abgetrennt von den Alltagsbesuchern, auf einer etwas erhöhten, beinah altan= artigen Stelle, brauf fich ein primitiver Tijch und eine noch primitivere Bank befand. Augenscheinlich ein lettes Refugium für fonntägliche Gafte, wenn alle anderen Blate besett waren. Ginen Tintenftecher, ber ihn, von feinen Studententagen ber, burchs Leben begleitet haben mochte, schräg in den Tifch gebohrt und einen fleinen Briefbogen vor fich, sah er, abwechselnd, wie was suchend, in ben Simmel hinauf und bann wieber auf ben Bogen nieder, um ein paar Zeilen zu frigeln. Sch

beobachtete ihn schon von fern und trat dann an ihn heran.

"Guten Tag, Faucher. Daß ich Sie mal wiedersehe. Und immer fleißig."

Er lachte. "Sie überschätzen mich. Muß ist eine harte Ruß. Geld, Freund, Geld . ."

"Ja, ich weiß. Ich erinnere mich recht gut. "Jest muß Geld und Weltgeschichte gemacht werben," — das war immer Ihr Lieblingswort, schon damals, als wir in London die Vermählungstage mitseierten."

Er nickte. "Kann mir benken, daß ich so 'was gesagt habe; hab's auch mit beiben versucht. Nur leider mit entschiedenem Wißerfolge. Der Mißerfolg mit der "Weltgeschichte", na, das möchte gehn; aber das mit dem Geld, das ist mir schmerzlich. Und nun sit ich hier im Zoologischen und kritzle eine Korrespondenz zusammen und weiß nicht recht, was ich schreiben soll."

"Und was macht denn Lucie? Noch immer so reizend?"

"Na ob!" und sein ganzes Gesicht ftrahlte.

Wir sprachen bann noch von Bismarck, von Eugenie — für die er natürlich eine Vorliebe hatte — und von den fünf Willarden. Auf die aber war er schlecht zu sprechen. "Ja", sagte er, wenn ich sie hätte, das ginge, das könnte mich damit

versöhnen. Aber Deutschland hat nichts davon. Für Deutschland find sie nichts Gutes; sie ruinieren uns." Und damit schieden wir.

Ich hörte noch dann und wann von ihm und von seinen Fahrten an den Küsten des Mittelmeers: Italien, griechische Inseln, Konstantinopel. Er war sast immer unterwegs. Zulest kam die Nachricht von seinem Tode.

Am 12. Juni 1878 war er in Rom gestorben.

## Drittes Rapitel.

Der Platen Berein: Egbert Sanifd.

Bur selben Zeit, wo ich ber vorgeschilderten Lenau-Gesellschaft angehörte, war ich, wie schon hervorgehoben, auch Mitglied eines Platen = Klubs.

Es war gleich in den ersten Tagen des Januars 40, daß ich mich hier eingesührt sah. Und das kam so. Der Sylvesterabend hatte mich, einer gesellschaftlichen Abmachung zu Liebe, nach der "Henningschen Ressource" verschlagen und hier war ich einem jungen Maler, Namens Flans, begegnet, der, weil er im "Figaro" Berschiedenes von mir gelesen, mich aufssorderte, doch einem litterarischen Berein, dem er ansgehöre, beizutreten. Dies war der Platen sklub. Ich sagte mit tausend Freuden "ja" und wohnte schon der nächsten Sitzung bei. Biele frohe Stunden — mehr als in dem Lenausklub, mit dem der Zusjammenhang, trotz intimer Beziehungen zu Einzelnen, ein loser blieb — habe ich in diesem Berein verbracht.

Maler Flans war eine ziemlich fragwürdige Gestalt und das vielzitierte Wort "was gemacht werden kann, wird gemacht" war wie für ihn erstunden. Als Maler kaum mittelmäßig, war er im Uebrigen, und zwar immer mit einem Ansluge von Komik, nur noch bemerkenswert als Don Juan kleineren Stils, als Festarrangeur, Jeu-Bruder und Sonntagszeiter und brachte es zuwege, daß er am Ende seiner Tage nicht als Flans, sondern unter seinem mütter zich en Namen, irgendwo nobilitiert wurde. Zum Glück ist er kinderlos verstorben.

Es braucht nicht gesagt zu werden, daß ein Mann wie Flans, der außerdem um ein gut Teil älter war als der Rest unster "Plateniden", den ganzen Klub in der Tasche hatte. Keiner traute ihm, aber jeder gehorchte, wobei der Berein übrigens nicht schlecht suhr, denn seine Gewandtheit war groß. Dazu den garçon, immer auf bestem Fuß mit den Kameraden, die den verschiedensten Berusen angehörten Die Meisten waren Studenten, unter denen wieder die Theologen überwogen. Einer, der schon Doktor war, hielt es mit der Philosophie. Dies war Berner Hahn, der sich später in dem entzückenden Sakrow, wohin er sich zurückgezogen, mit Mühe und Fleiß zu einem vielgelesenen Schriftsteller herausarbeitete. Man hat von ihm eine Bearbeitung der Edda, desgleichen eine

in vielen Auslagen erschienene "Geschichte ber poetisischen Literatur ber Deutschen". Sein Bestes aber sind doch wohl seine volkstümlichen Darstellungen preußischer Geschichtsstoffe: Königin Luise, der alte Zieten, König Friedrich I., Kunersdorf zc. Er hatte, ganz wie Heinrich Beta, von dem ich im vorigen Kapitel gesprochen, ein bewährtes Rezept, nach dem er versuhr. Uebersichtliche Stoffeinteilung war seine Spezialität und zugleich sein Hauptvorzug. Er versmied auch die Phrase, was dei patriotischen Stoffen immer schwer, aber deshalb auch wichtig ist.

Ich wurde seitens der Bereinsmitglieder sehr freundlich aufgenommen und behauptete mich ein gutes Bierteljahr lang unter ihnen, vielleicht weil ich wohlassortiert, will sagen mit einem Lager, dessen Bestände kein Ende nehmen wollten, in ihren Kreis eingetreten war. So kam es denn auch, daß ich eines Tages mit der Erklärung überrascht wurde: "jett sei die Zeit da, wo mir die höchsten Ehren, über die der Berein Berfügung habe, erwiesen werden müßten. Die nächste Sitzung sei zu diesem seierlichen Alte bestimmt." Ich erhielt denn auch wirklich die vorgeschriedenen Auszeichnungen: Diplom und Orden. Flans hatte sich mit Ruhm bedeckt und das mit Arabesken und Initialen reich ausgestattete Diplom auch noch selbst geschrieben. Eine Stelle daraus ist

mir noch gegenwärtig. In fast jedem meiner bamaligen Gedichte ichien ber Mond unentwegt und fo hieß es benn gleich im Anfang : "Unfer Lieber und Getreuer, geboren ju Reu - Ruppin bei Dond = fchein 2c." Sinfichtlich des Ordens aber murbe mir in feierlicher Ansprache geraten, ihn beimlich zu tragen, ba fich ber Berein, trot feines weitreichenben Einflusses, außer Stand febe, ben bamit öffentlich Auftretenden vor Unannehmlichkeiten zu ichüten. Diefer Orden war natürlich ein Cotillonorden, in beffen Mitte fich ein auf feinem Bagen ftehenber Apoll befand. Man war an bem Ueberreichungs= abend fehr liebenswürdig gegen mich, ließ mich aber boch fühlen, daß ich meine Siege mehr meinem Maffenaufgebot, als bem Wert meiner Dichtungen zu verdanken hätte.

Dies alles war leider absolut richtig, und wurde mir einige Wochen später nicht mehr bloß andeutungsweise, sondern in aller Deutlichkeit gesagt, was bei der Gutgeartetheit der Meisten unter uns vielleicht unterblieden wäre, wenn nicht inzwischen das Hauptmitglied des Vereins, das den Winter über in der Schweiz und in Frankreich gewesen war, sich im Monat April in Berlin wieder eingefunden hätte.

Dies Hauptmitglied hieß Egbert Sanisch. Egbert Sanisch mochte bamals zweiundzwanzig Jahr

alt fein, eber mehr als weniger. Er war in einer fleinen markischen Stadt, halben Wegs zwischen Trebbin und Juterbog geboren. Auf ben erften Blid eine ziemlich profaische Gegend. Und boch ift es biefelbe, ber wir auch unfren Gottfried Schabow verbanken. Ginen gleichen Ruhm einzuheimsen, ist nun freilich unfrem Cabert Hanisch versagt geblieben, aber an Rlugheit, Gesundheit, Gelbitbewußtsein und eiserner Willensfraft war er bem berühmten Schneibersiohn aus Salow burchaus ebenbürtig. Sein Bater war ein kleiner Buchbindermeister, handelte mit Fibeln und Schreibheften und hatte nebenher auch eine Leihbibliothet. Auf Diefe fturzte fich Egbert von frühester Jugend an. Er war aber auch, was fich felten mit folcher Lesewut vereinigt, ein glänzen= ber Schüler, eben fo fleißig wie von rafchefter Auffassung und so tam es benn, daß er, nachdem er irgendwo das Gymnasium besucht hatte, mit kaum achtzehn auf die Berliner Universität rudte. Sier fah er sich burch Benaftenberg ausgezeichnet und hatte, nach aller Reugnis, Die Gewißheit einer glangen= ben Laufbahn vor fich, als ihn plotlich ein Wirbelwind ergriff und auf ben fteinigen Boben bes Un= glaubens niederfette. Jedenfalls mar in feinem Bemut alles ins Schwanten gefommen und biefe Zweifel hatten ihn nicht bloß aus feinem theologischen Studium heraus, sondern auch in die weite Welt hineingeführt, niemand wußte recht von wem geleitet. In den Sitzungen war oft die Rede von ihm gewesen; jett mit einem Male, hieß es: "er hat geschrieben; er kommt."

Und wirklich er kam. Die lebhasteste Freude zeigte sich, benn er war nicht bloß der Stolz, sondern auch der Liebling aller. Er begrüßte mich als neu aufgenommenes Mitglied durchaus freundlich, aber doch mit einem starken Beisat von Herablassung und setze sich dann auf seinen Ehrenplatz, um über seine Reise zu berichten. Bon Ziel und Zweck derselben aber sprach er nicht, immer nur von kleinen Ersebnissen, unter denen er die komischen bevorzugte.

Wie jeder, so war auch ich ganz Ohr, noch mehr aber war ich Auge. Denn viel, viel mehr noch als das, was ich hörte, interessierte mich das, was ich sah. Seine Erscheinung hatte 'was ungemein Fesselle. Er war mittelgroß, schlank, beinah mager, was einem dadurch besonders auffiel, daß auf seinen Schultern ein unverhältnismäßig großer Kopf saß. Gesundeste Farbe, leuchtende Augen, dazu wolliges, halb mohrenhaftes Haar, — all das wäre genug gewesen, um Ausmerksamkeit zu wecken. Aber mehr noch wirkte sein Kostüm! Er trug Ranking-Beinskleider, einen zeissiggrünen Frack mit altem Sammets

fragen und eine Rose im Knopfloch. Wäsche sehr sauber.

Allmählich lebten wir uns ein und wurden gute Freunde. Bas er fagte, war immer furz und apart. mitunter mehr als nötig, benn von ber Gitelfeit immer etwas Bedeutendes fagen zu wollen, war er nicht frei zu sprechen. Aber ba bas Ueberlegene feiner Ratur und feines Biffens flar zu Tage lag, jo ließ man fich dies allerfeits gern gefallen und ich nun ichon gang gewiß. Er war zu bem Ton, ben er anichlug, nach aller Meinung voll berechtigt. In ber Fronie war er ein Meifter, fo fehr, daß ich auch baran nicht Anftoß nahm, wiewohl mir - wie ichon an andrer Stelle hervorgehoben - Diefe hochmutige Gesprächsform von Jugend auf zuwider war. hörte meine Gedichte ruhig mit an, und ich meiner= feits lauschte mit einer Art Andacht bem Bortrag ber feinigen. Gie konnten für fehr gut ober boch wenigstens für fehr talentvoll gelten und was Maron im Lenau-Rlub mar, war Sanisch im Blaten-Rlub. Wir hielten beibe viel von weiten Spaziergangen und in ber Regel tam er gu mir, um feinerfeits mich abzuholen. Dies ichien er porzuziehen. Einmal aber brang ich boch bis in seine Wohnung vor, weil ich nicht ahnte, daß ihn das genieren fonne. Große Geifter haben auch ihre Schwächen. Er hatte fich Th. Rontane, Bon 20 bis 30.

im Seitenflügel eines alten Saufes bei einer armen Baichfrau eingemietet und bewohnte von den zwei Bimmern, aus benen die Gesamtwohnung beftand, bas vordere, bart an der Hintertreppe gelegen, beffen eines Tenfter, mit einem fleinen Blumentaften bavor, auf den etwas schmuddligen Berliner Sof hinunter fah. Dicht am Fenfter befand fich ein als Arbeits= tisch dienendes Rlappbrett; ein Binsenftuhl ftand ba= por und auf einem alten Roffer von Seehundefell lagen etliche Bücher, aber nicht mehr als ein halbes Dutend. Bas er von Büchern brauchte, fand er auf der Bibliothek, wo er meistens die Vormittage zubrachte. Zwei gegenübergelegene Thuren, von benen die eine nach dem Flur hinaus, die andere gur Baichfrau hineinführte, teilten, wenn man durch die Mitte hin eine Querlinie gog, ben kleinen Raum in eine Border= und Sinterhalfte. In dieser Sinter= hälfte ftand das Bett, bem ein am Jugende auf= gerichteter ovaler Baschzuber als Bettschirm biente. "Etwas primitiv", fagte er, mit erzwungener guter Laune barauf hinweisend und ich fette bingu: "Ja, aber boch eigentlich mein 3deal."

Troh dieser Bersicherung hatte die ganz ungewöhnliche Wohnungsschlichtheit einen etwas betrüblichen Eindruck auf mich gemacht und als ich bald darauf Werner Hahn traf, fragte ich diesen, wie das alles zusammenhänge? Ich sei wohl auch für Einfachheit und fände leicht einen Reiz und einen Borzug darin; aber das ginge mir doch beinahe zu weit.

"Ja, lieber Freund," sagte Hahn, "er lebt eben, wie er leben kann. Und schon dies geht eigentlich über seine Mittel. Er hat garnichts."

"Aber so klug wie er ift, mußt es ihm doch ein Leichtes sein . . ."

"... Stunden zu geben," unterbrach mich Hahn, "zu schulmeistern und so sich durchzuschlagen. Gewiß. Aber das mag er nicht und ich kann's ihm kaum übel nehmen. Ein elendes Dasein blieb es doch. Und da ist diese Lebenssform vielleicht besser. Er bleibt bei Kraft, verthut sich nicht und vor allem gähnt sich nicht selber an, wie so viele leider thun müssen. Er hat eine hohe Meinung von sich, Andre, wie sie wohl gesehen haben, bestärken ihn darin und so darf er sich's schließlich erlauben. Er lebt eigentslich von den Freunden und sie sind stolz und glücklich, daß er sich ihre Gutthat gesallen läßt."

"Ich wußte nichts von dem, was Sie da sagen. Wie wird denn das eingerichtet? Da müßte man doch auch eigentlich mit dabei sein."

"Ift nicht nötig . . . Und bann, Gie find nicht Student und gehören überhaupt nicht mit bagu.

Pardon. Aber es ist so. Hanisch braucht nicht für sich selbst zu sorgen, andre sorgen für ihn. Allsmonatlich schieden wir ihm dreißig Speisemarken und wenn Sie Mittags zu Rosch gehn, so sind Sie sicher ihn da zu finden. Das Undre berechnen wir mit seiner Wirtin; immer bloß ein Minimum. Er lebt zu Hause von Wasser und Weißbrot, aber gut muß beides sein. Denn so wenig verwöhnt seine Zunge ist, so sein ist sie doch auch wieder, vielleicht weil sie so wenig verswöhnt ist."

Ich hörte dem allen wie beschämt zu.

Bald nachdem ich dies Gespräch mit Werner Hahn geführt hatte, brach Freund Hanisch wieder auf. Wohin, ersuhr ich nicht. Ich war in der angenehmen Lage, dem Scheidenden ein kleines Abschiedelbessest geben zu können, dasselbe, das ich, mit einigen Details, in einem früheren Kapitel beschrieben habe.

Das war Spätsommer 40. Ich war dann jahrelang von Berlin fern und hörte nur aus Briefen, daß Hanisch sein Wanderleben in Genf und Paris sortsetze. Was dies alles bedeutete, hab' ich nicht erfahren können. Ich glaube, daß er irgend einem mit einer "Einheit" sich beschäftigenden Volksbund angehörte, wobei mir nur zweiselhaft bleibt, ob es nationale Einheit oder Zoll- und Handels-Einheit oder Religions-Einheit war. Oder vielleicht war es auch alles Drei. Sehr schlimm indessen kann es mit all diesen "Berschwörungen" nicht gewesen sein, sonst hätten ihm die sast sämtlich zu Hengstenberg haltenben Theologen des Kreises nicht ihre Liebe und Treue bewahrt. Ich glaube, sie sahen all diese befremblichen Dinge wie Blasen an, die aus einem Geist, der beständig gährte, mit Notwendigkeit aussteigen mußten, hielten sich aber überzeugt, daß alles Durchgangsphase sei, der über kurz oder lang Rücksehr zum Glauben und damit Klärung und Friede solgen werde.

So kam es benn auch. Er kehrte ganz zu ben alten Göttern zurück. Mitteilungen in diesem Sinne vernahm ich durch viele Jahre hindurch nur gerücht= weise, bis der Sommer 90 mir die Bestätigung brachte. Dies war ein acht Seiten langer, in wunder= voll klarer und sester Handschrift geschriebener Brief aus einem weit westlich der Elbe gelegenen Pfarr-dorfe, worin mir Hanisch, in lapidarem Stil, die zweite Hälfte seines Lebens abschilberte, Schilberungen, denen er gleichzeitig eine kleine Zahl seiner aus neuerer Zeit stammenden Gedichte beigefügt hatte. Das Ganze freute mich und ich sah mal wieder in ganz wunderbare Fügungen. Meine mit Herzlichkeit geschriebene Ant= wort gab dem, so hoff ich, auch Ausdruck, aber so sehr mich alles gefreut und gerührt hatte, so hatte

ber Brief bes alten Freundes boch auch wieder etwas Erfältendes gehabt. "Fanchon bleibt fich immer gleich" und wie ber Menich in die Wiege gelegt wird, jo ins Grab. Er war nun wohl gegen Mitte fiebzig und boch gang unverändert ber Alte: Dieselbe Suveriorität, berfelbe Glaube an fich, Diefelbe Unfehl= barteit und schrecklich zu fagen auch dieselbe Fronie. Bas aus mir geworden war, war ihm, trot bes Lebenszeichens, bas er freundlicherweise gab, boch eigentlich gleichgültig; er nahm nur an - er hatte wohl irgendwo die Glocken läuten hören - baß ich auch ein "Moderner" ober wenigstens ein von Mobernität Angefrankelter fei und fah nun von feinem auf Achim von Arnim und Clemens Brentano bie übrigens auch von mir bis auf diesen Tag aufs herglichste verehrt werden - aufgebauten Sochstand= punkt aus, lächelnd auf mich und die andern, im Moorgrund zappelnden Gründlinge hernieder, mahrend er, die reine Luft um fich und ben Simmel über fich, die guten alten Lerchen ins Blaue fteigen fah. Einige bavon hatte er eingefangen. Das waren die dem Briefe beigeschloffenen Lieder. Alle gang gut, aber ohne jedes entzudende Tirili.



"Mein Leipzig lob' ich mir."

## Erftes Rapitel.

Binter 1840 auf 1841. Drei Monate in Burg. Rrant bei Frit Effelbach. Antunft in Leipzig.

3m Berbfte 1840 verließ ich Berlin und ging junachft nach Burg, einer ansehnlichen Stadt, von ber tropbem "niemand nichts weiß". Dber boch nicht viel. Die Nähe Magbeburgs hat es von Unfang an in ben Schatten geftellt. In einem alten weitschichtigen Edhause, weißgetunchter Fachwertbau, fand ich meine neue Beimftätte, bie gunächst was Grusliches hatte. Diejes Gruselgefühl fteigerte fich noch eine zeitlang unter bem Ginbrud, ben bas Renommee bes Besitzers auf mich machen mußte. Bon diefem hieß es nämlich, daß er fehr jähzornig fei, ja sogar infolge biefes feines Jahzornes ein Sabelbuell mit einem ber Burger Garnifon ange= hörigen Artillerie = Hauptmann gehabt und biefen schwer verwundet habe, lauter Mitteilungen, die meine Sicherheit etwas gefährdet erscheinen ließen.

Ich litt aber nicht lange barunter, was wohl bamit zusammenhing, daß ich, von Natur ängstlich, sofort unängftlich werde, wenn Berfonen oder Berhältniffe mich ängstlich machen wollen. Also noch einmal, ich fam mit bem in ber gangen Stadt gefürchteten Manne fehr gut aus und hatte mich nur über eins zu beschweren, was mein Dr. Kannenberg - fo hieß er - beim beften Willen nicht andern fonnte: grausame Langeweile. Daß Baus und Stadt ausschließlich baran schuld gewesen seien, barf ich nicht behaupten; es lag viel mehr an mir felbst, ber ich nie die Runft verftanden, mich an einer Cfat= ober Regelvartie zu beteiligen, tropbem ich immer eine herzliche Borliebe für natürliche Menichen gehabt, auch jederzeit auf dem denkbar besten Juge mit ihnen gelebt habe, wenn nur erft bas Gis gebrochen war. Dazu tam es aber nicht, und bereits am 30. Dezember früh - es war mein Geburtstag, ben ich baburch feierte - verließ ich Burg in einer bis Genthin gehenden Fahrpoft. Dieje Bostwagenftunden find mir unvergeglich geblieben; ich verbrachte fie nämlich mit zwei Schauspielerinnen, von benen die altere, die wohl ichon Ende dreißig fein mochte, mich entzuckte. Gie fühlte mit ber folchen Damen eigenen Klugheit raich eine gemisse Metierverwandt= schaft heraus, nahm mich ganz als bon enfant

und erheiterte sich über die Maßen, als ich ihr aus einem in den zurückliegenden Wochen geschriebenen Epos "Burg an der Ihle" den ersten Gesang mit einem gewissen humoristischen Pathos vortrug. Ich schwärmte damals, wie für Lenau, so auch für Anastasius Grün, und in starker Anlehnung an die "Spaziergänge eines Wiener Poeten" hatte ich meinen Aufenthalt in Burg in den denkbar stattlichsten und zugleich von kleinen Nichtsnutziskeiten strotzenden achtsüßigen Trochäen besungen. Unter meinen Manuskripten eristieren diese Trochäen noch, hellgrün gebunden und mit einer breiten Goldborde eingesaßt; ich habe aber doch nicht den Mut gehabt, sie noch wieder durchzulesen.

In Berlin empfing mich mein alter Freund Fris Effelbach, berselbe, von dem ich in Kapitel zwei des ersten Abschnittes erzählt habe, und führte mich in seine Wohnung, eine Chambre garnie in der Alten Jakodsstraße. Da wollte ich eine Woche lang sein Gast sein. Am dritten Januar früh saßen wir denn auch behaglich beim Frühstück und delektierten uns eben an jenem eigentümlichen Berliner Gebräu, dessen an jenem eigentümlichen Fremden, seiner Wirtin gegenüber, die Bemerkung aufgedrängt haben soll: "Ja, liebe Frau, wenn das Kasse war, so bitte ich morgen um Thee, wenn es aber Thee war,

fo bitte ich morgen um Raffee." Begen neun tam bie Beitung, und ein Bufall wollte, daß mein erfter Blick auf die Fremdenlifte fiel. Da las ich gleich obenan: "Botel de Sare: Reubert und Frau, Apothekenbesiter aus Leipzig." Sofort war ich entschlossen, mich ihm vorzustellen und anzufragen, "ob er mich haben wolle." Die ganze Sache hatte burchaus was von einem leberfall, aber gerade bas tam mir zu ftatten. Denn Reubert, ber mehr forscher Jäger als philiströser Apotheker war, war von einer großen Borliebe für frank und freies Wesen, für alles, was außerhalb der Schablone lag. Er war ein ungewöhnlich reizender Mann; jest, wo jeder in feinen Beschäften aufgebt, aufgeben muß. tann sich solche Figur taum noch ausbilden. Ich fand bas Baar in fehr verschiedenen Stadien ber Toilette vor, die Dame bereits in Mantel und Muff, er noch weit zurud, in Bembsarmeln, eine Rahnburfte in der Sand. Bei der freien Art beider aber ver= ursachte dies nicht die geringfte Störung, und ebe brei Minuten um waren, war ich auf Oftern bin engagiert, machte meinen Diener und empfahl mich strahlenden Gesichts: benn ich hatte wohl bemerkt, daß ihn mein Auftreten amufiert und einen guten Eindruck auf ihn gemacht hatte. Diese wohlwollende Gesinnung bat er mir auch nachher immer bethätigt,

tropbem ich ihn in einem Jahr kein Dugend Mal gesehn und vielleicht keine breimal gesprochen habe.

Das alles war am britten Januar früh. Aber bald fah es fehr anders aus. Um Abend besfelben Tages noch, als ich von einem Spaziergang nach Saufe fam und auf ben Tifch guidritt, um Licht gu machen, fiel ich ohnmächtig um und wurde fo von ber Wirtin vorgefunden. 2118 Freund Effelbach ein= traf, fand er mich ichon zu Bett, legte jeboch fein Gewicht barauf, sondern fette fich ans Klavier und machte da feine Tippubungen. Das ging fo bis Mitternacht, und biese Stunden hab' ich noch jest in schrecklicher Erinnerung. Jeder Tippton that mir weh. Um andern Tage tam ber Doftor und fagte: "Typhus". Ja, ich war schwer frank, litt aber nicht fehr, war vielmehr burch einen eigentümlichen, nur bann und wann von Rlarheit und felbit Beiterfeit unterbrochenen Duffelguftand, aller Schmerzen und Todesfurcht überhoben. Nebenan, Band an Band mit mir, lag ber Mann unserer Wirtin am Delirium tremens banieder und ftarb auch während meiner Krantheit. In gefunden Tagen ware mir diese Rachbarichaft unbequem gewesen, in dem benommenen Bu= ftand aber, in bem ich mich befand, war es mir ziemlich gleichgiltig, und als an einem Sonntag Nachmittage bie "fdwarzen Männer" tamen und aus

Versehen in mein Zimmer statt in das angrenzende traten, rief ich ihnen in guter Laune zu: "Noch nicht". Ich mußte wohl ein Fiducit zu mir haben.

So vergingen fieben Wochen; eine harte Ruß für meinen Freund Effelbach. Dann begab ich mich zu meinen Eltern aufs Land und war noch ein ziemlich ichmalbäckig aussehender Rekonvalescent, als ich am 31. Marg in Leipzig eintraf. Zwei Drittel ber Reise hatte ich per Bahn gurudgelegt; bas lette Drittel per Boft. Run hielten wir vor bem eben erft fertig geworbenen großen Boftgebande, ben Blat mit Universität und Paulinum in voller Ausbehnung vor uns. Es mochte fechs Uhr fein; die Luft mar weich, Die Sträucher in ben Anlagen hatten ichon grune Anospen. Ueber allem lag ein feiner Dammer. Ich recte und strecte mich, atmete hoch auf und hatte bas Gefühl eines gewissen Geborgenseins. Es mar auch fo. Das mit ben erften Eindrücken hat boch was auf sich.

Das Neubertsche Haus tag in der Hainstraße, so daß ich, um dorthin zu gesangen, den echtesten und schönsten Teil von Leipzig, die Grimmasche Gasse und den Rathausplatz zu passieren hatte. Mein Gespäckträger ging neben mir und machte in gutem Sächsisch den Führer. Ich war ganz benommen und möchte behaupten, daß, soweit Architektur und Stadt-

bild in Betracht fommen, nichts wieder in meinem Leben einen so großen, ja tomijch zu sagen, einen so berauschenden Eindruck auf mich gemacht hat wie dieser in seiner Runftbedeutung doch nur mäßig ein= zuschätzende Weg vom Bost- und Universitätsplat bis in die Bainstraße. Die Sache findet barin ihre Erflarung, daß ich, außer einer Angabl marfischer und pommerscher Rester, in benen ich meine Kinderjahre verbracht hatte, bis zu jener Stunde nichts von der Belt tannte wie unfer gutes Berlin, bas mir bon allen echten Berlinern immer als ber Inbegriff städtischer Schönheit geschildert worden war. Und Welcher Zusammenbruch. Es gereicht mir noch in diesem Augenblick zu einer gemiffen Gitelfeitsbefriedigung, daß mein fünftlerisches Gefühl angesichts des Neuen oder richtiger des Alten, mas ich da fah, sofort gegen das Dogma vom "schönen Berlin" revoltierte und inftinktmäßig weg hatte, daß Städteichonheit was andres ift als grade Strafen und breite Blate mit aus der Schachtel genommenen Baufern und Baumen. Gin paar Ausnahmehaufer. hinter benen ein ausländischer Meifter und ein fonig= licher Bille ftedt, fonnen bas Bange nicht retten. Seitdem hat fich freilich fehr vieles gebeffert; aber Eines fehlt auch jest noch: individuelles Leben. ahmen nach. Rur die Schachtel, aus ber genommen wird, ist etwas größer, reicher und bunter geworden. Originelles, wie selten!

Die Hainstraße lag schon im Halbbunkel, als ich in das Neubert'sche Haus eintrat und alsbald nach dem mir von Berlin her bekannten Ehepaar fragte, das ich begrüßen wollte. Dies erregte halb Berwunderung, halb Berlegenheit, denn von solchen Intimitäten gab es in dem Hause nichts. Familie war eins und Geschäft war eins. Beiläusig ein großer Borteil. Diese falsche Familiarität, wo meist nur Gegensähe bestehen, ist immer vom Uebel. Der ältere Herr, an den ich mich mit meiner Frage gewendet hatte, versuhr durchaus diplomatisch und sagte, statt mir direkt zu antworten, daß er mir jemand mitgeben werde, der mich auf mein Zimmer sühren solle.

"Auf mein Zimmer führen" war nun freilich ein sehr euphemistischer Ausdruck, denn über einen schmalen und rumplig verbauten Hof weg — der mich übrigens durch seine Giebel und Dächer und vor allem durch unzählige Dachrinnen, die dis in die fast überlausens den Wassertübel niederreichten, auß äußerste intersessierte — stiegen wir, drei Treppen hoch, in ein Hinterhaus hinauf, in dessen oberster Etage das Perssonal in zwei Studen untergebracht war. Eine der Studen gehörte dem älteren Herrn, dem Geschäftssührer, den ich unten eben gesprochen hatte, für uns

andre aber, und wir waren unfrer vier, eriftierte nur eine baneben gelegene fleine Stube mit einem noch fleineren Alfovenanhängiel, in welch letterem vier Betten ftanden, von benen zwei nur mit Silfe von Ueberfletterung erreicht werben fonnten. Diejer 21foven, fenfterlos, empfing fein Licht burch bas vorgelegene Zimmer, bas aber eigentlich auch fein Licht Wo follte es auch herkommen? Der Sof war faft gang buntel und bas bigden Belle, mas er hatte, fiel durch ein elendes Manfardenfenfter ein. Der durch die Dachichrägung gebildeten Borberwand bes Zimmers gegenüber ftanden an ber Sinterwand entlang vier Baftarbe von Schrant und Gefretar, in benen wir unjere Sachen unterzubringen hatten. Blücklicherweise hatte man nicht viel. Bon souftigen Möbeln mar nichts vorhanden, als vier Stühle mit Roßhaarüberzug und ein sogenanntes "Real", auf dem vier blecherne Raffeemaschinen und eben so viele Spiritusflaschen ftanden. Diese Spiritusflaschen maren um unfres zu fochenden Morgenfaffees willen fehr wichtig für uns, aber noch wichtiger für alte Faftotum, das ba jest neben mir ftand und meinen Führer machte. Denn bies Faktotum, ein halb ichon jum Aretin gewordener Guffel, lebte ausschließlich von dem Inhalt Diefer vier Flaichen.

Mis ich, nachdem mich mein Führer verlaffen, den Inhalt meines Roffers in die verschiedenen Schublaben bes mir zustehenden Schrantes eingevacht hatte. fah ich mich erft in bem Zimmer um und bann burch bas offenstehenbe Manjarbenfenfter auf ben Sof hinaus. 3ch hatte guten Grund gehabt, alles fehr sonderbar und beinah schauderhaft zu finden, es lag aber in meiner Natur, mich von biesen Dingen mehr angeheimelt als abgeftogen zu fühlen. Alles modern Patente, was boch fehr was anderes als Schönheit ift, ift mir von jeher unausstehlich ober mindeftens fehr langweilig gewesen, mahrend alles Rrumme und Schiefe, alles Schmuftrige, alles grotest Durcheinandergeworfene von Jugend auf einen großen Reiz auf mich ausgeübt hat. Rur feine linealen Korreftheiten, nur nichts Sommetrifches ober Blantpoliertes, ober gar Anti-Macaffars. Ich habe eine grenzenlose Verachtung gegen bas, mas man so land= läufig "hübich" nennt und eine womöglich noch größere gegen sogenannten "Romfort", ber jedesmal ber höchste Distomfort ift, ben es giebt. Run, bier war nichts hubsch und Komfort faum bem Namen nach befannt: aber die grauen, fteilen, regenver= waschenen Dacher, auf die mein Auge fiel, ber ge= fraufelte Rauch, ber aus ben Schornfteinen aufftieg und bas Blätschern bes Baffers, bas aus ben Röhren

in die Rübel fiel, — alles gewann mir ein Interesse ab und selbst der Blick in den Alltoven konnte mich nicht umstimmen.

Es ftand mir aufs Neue fest, daß es mir bier gut gehen wurde.

Und es ging mir auch gut.

## 3 meites Rapitel.

Der andere Morgen. Die Kollegenschaft und die Familie Reubert. Frühmorgens bei Kinschn. Die Dottorbörse. Dr. Abler und meine Freundschaft mit ihm. Herbstage auf dem Leipziger Schlachtselb.

Um andern Morgen erichien ich unten in der Offizin, einer hohen, früher mutmaßlich gewölbt gewesenen Halle, die fast einem Resettorium glich. Der Raum erstreckte sich weit nach hinten zu, war in seiner zweiten Halfe halb dunkel und machte, wie Haus und Hof überhaupt einen mittelalterlichen Eindruck.

Durch die ganze Tiefe zog sich der sogenannte Rezeptirtisch mit seinen vier Plätzen. Den ersten Platz nahm der etwas dicklige ältere Herr ein, der mich am Tage vorher empsangen hatte; Platz Nummer zwei (für mich bestimmt) war leer, auf Nummer drei und vier aber standen zwei junge Herren meines Alters, ein schwarzer und ein blonder, beide, wie auch der Herr auf Nummer eins, ausgesprochene Sachsen.

Man begegnete mir fehr artig, freilich auch mit Bu= rudhaltung, fast Coupgon, benn ber jest Gott fei Dank leidlich hingeschwundene Begensatz zwischen ben beiden Nachbarstämmen ftand damals noch in voller Meine neuen Kollegen merften indeffen fehr Blüte. bald, daß ich nicht zu ben Schlimmen zählte, nament= lich nicht besserwisserig und eingebildet war und fo famen wir schließlich auf einen ganz guten Fuß. Das Jahr, mahrend beffen ich in Leipzig verblieb, ift ohne jede Rancune verlaufen und ich will hier gleich einschalten, daß ich, durch einen hübschen Bu= fall, grad' als ich biefe Leivziger Erinnerungen nieberzuschreiben anfing, einen Brief mit photographischem Bilbnis aus Dresben erhielt und ber Widmung: "Seinem lieben Jugendfreunde Th. Fontane". Den ber Sendung beigeschloffenen, von "Blat Rummer vier" herrührenden Zeilen fonnt ich zu meiner befonderen Freude entnehmen, daß auch "Blat Rummer brei" noch am Leben und durchaus munter fei. Nicht leicht wird es vortommen, daß brei junge Leute, die mit einundzwanzig an einem und bemfelben Tisch gestanden und gearbeitet haben, sich mit fünfundsiebzig noch freundlich und fidel begrüßen tonnen.

Ich war noch taum inftalliert, als ich von einem schon im Hofflügel gelegenen hinterzimmer her meinen Gönner und nunmehrigen Brinzipal Neubert in unfer

"Refektorium" eintreten sah. Ich bachte, er käme mich zu begrüßen; aber er begnügte sich damit, mir freundlich zuzunicken und mir zweimal einen "guten Worgen" zu wünschen. Und dann war er auch schon durch die Frontthür wieder verschwunden. Der ganze Geschäftskram war ihm höchst langweitig, und nun gar erst Klagen oder Wünsche mit anhören! Er war der reine Mikado. Das Mühselige des Regierens überließ er seinem Taikun, dem dickligen herrn auf "Plat Nummer eins".

3ch sah wohl, daß hier alles anders war, war aber boch noch zu fehr in den hertommlichen Inschauungen befangen, um in meinem Thun gleich bas Richtige zu treffen ober auch nur alles flug abzu= warten. Und so geschah es benn, daß ich mich gegen Mittag, unbefümmert um bas verlegene Lächeln meiner Kollegen, eine Treppe hoch begab, um bort, wie ich's eigentlich schon am Tage vorher gewollt hatte, der Frau vom Sause meine Bisite zu machen. Sie fam mir auch in ihrer gangen Stattlichkeit vom Erferfenfter her entgegen und beantwortete meine Begrüßung in freundlichen Worten; aber damit war es auch gethan und so rasch wie ich gefommen, so raich verschwand ich wieder. Ich habe fie bann, in einem gangen langen Jahre, wohl bann und wann gesehn, aber nie wieder gesprochen. Auch nicht beim

Abschied. Jest nachträglich finde ich bas alles nicht bloß gang vernünftig, sondern betrachte es, wie ichon angebeutet, als bas einzig richtige. Rur feine Bemütlichfeiten! Es gab aber boch auch bavon und daß fich das ermöglichte, war ein Berdienft ber Rinder. Es war ein finderreiches Saus, fechs ober fieben Töchter, von benen zwei (Zwillingsschwestern) bamals fünfzehn Jahre sein mochten, die eine gang brünett, die andere gang blond. Die Blonde war fehr hubich : Die Brunette weniger, aber bafür fehr apart, fehr racevoll und Liebling bes Baters, der fie feine "ichwarze Jette" nannte. Dein eigentlicher Liebling indes war eine jungere Tochter, erft gehnoder elfjährig, von besonders liebensmurdigem Cha= rafter. Gine gutige, gang humoristisch gestimmte Seele iprach aus ihren flugen Rinberaugen. Gie übermittelte bie jedesmaligen Buniche ber Schweftern und wandte sich babei zumeist an mich, nicht weil fie mich für ben Bestimmbarften gehalten hatte, fonbern weil ich fie am meiften amufierte, was wohl mit meinem bamals noch gang unverfälschten Berlinertum zusammenbing. Gie verftand es oft nicht; aber meine gange Urt zu fprechen, vielleicht auch ber Rlang ber Stimme, war eine ftete Erheiterung für fie. Soffentlich ift fie gludlich geworben.

Ich will nun beschreiben, wie die Tage vergingen und mable bagu gunächst einen Sommertag.

Erst um acht oder auch wohl noch später brauchten wir - natürlich mit Ausnahme bes einen, ber Die "Bache" hatte - an unfrem Beschäftstisch gu erscheinen und so waren wir denn in der angenehmen Lage, wenn wir nur recht früh aufstanden, die schöne Morgenfrische zwei ober britthalb Stunden lang genießen zu fonnen. Davon machten wir benn auch redlich Gebrauch. Um fechs rufteten wir uns, um in ber Elfter ober Pleife - ich glaube es war giemlich genau die Stelle, wo Boniatowsti ertrunten war - ein Schwimmbad zu nehmen und eine Stunde später ging es in bas "Rofenthal", an beffen Gingang wir uns, weil jeder feine Lieblingestelle hatte, zu trennen pflegten. Es gab bamals zwei Saupt= lotale, vielleicht eriftieren fie unter gleichem Ramen noch: Bonorand und Kinichn. Ich hielt es mit Kinschy. Bu jo früher Stunde waren noch taum Bafte ba, und ber gange reigende Plat gehörte mir. Ein auf Holzvieilern rubendes, weit vorspringendes Dach überbectte eine Beranda mit einem vorgelegenen Riesweg, ben von ber anderen Seite ber die großen alten Bäume überschatteten. In allen Zweigen war ein Jubilieren, und faum daß mein Frühftud erichien, fo hupften auch ichon die Spaten auf meinem Tisch

umher. Es war so reizend, daß ich selbst das Journalslesen vergaß, womit ich damas meine Zeit nur allsu gern vertrödelte. Doch nein, nicht vertrödelte. Die Journale paßten ganz genau zu mir, waren mir um einen Schritt vorauß, und von einer derartigen Lektüre hat man viel viel mehr, als von solcher, die einem über den Kopf geht. Es ist ein Unsinn, jungen Leuten immer mit dem "Besten" zu kommen. Man hat sich in daß Beste hineinzuwachsen, und daß dauert oft recht lange. Schadet auch nichts. Bor allem ist es ganz unnatürlich, mit Goethe zu beginnen. Ich din glücklich, mit Freiligrath begonnen zu haben.

Um acht oder halb neun war ich dann wieder zurück und an meinem Plat. In der ersten Stunde gab es noch wenig zu thun. Aber bald danach kamen die Doktoren und verschrieben ihre Rezepte. Freilich gab es auch solche, die wenig Prazis hatten und die sich nur einfanden, um sich an einem großen Lese pulte, das für sie hergerichtet war, in die verschiedenen Leipziger Zeitungen zu vertiesen. Für sie war die Apotheke blos Lesehalle, Doktor-Börse, Klub-Lokal. Unter den Aerzten, die zu dieser Gruppe gehörten, interessierten mich besonders zwei, ein Dr. Reuter und ein Dr. Adler. Reuter, ein sehr hübsicher, eleganter Herr, war ausgesprochener Sachse, liebte mich aber, weil ich ihm Tag für Tag Gelegenheit gab,

seinen starken Prenßen Mntagonismus in übrigens nie verletzender Weise gegen mich auszulassen. Er erfundigte sich regelmäßig bei mir nach den Schickslafen der "jroßen Nation" oder fragte mich "ob es wahr sei, daß Kaiser Nifolaus wieder auf einer Inspettionsreise sei, um nachzusehen, ob sein "Unterknäs Friedrich Wilhelm der Vierte mittlerweile keine Dummheiten gemacht habe".

Biel intereffanter war Dr. Abler, überhaupt bas Brachtstück unter benen, die die Doftorborfe besuchten. Er galt auch bei ben eigenen Rollegen, mas immer was jagen will, als ber Klügfte, vielleicht jogar als Argt, sicherlich aber als Mensch. Nebenher stand er leider in den Aufängen des Delirium tremens. Natürlich war er auch Dichter, - jogar ein fehr auter - was meine nähere Befanntichaft mit ihm herbeiführte. Er hatte damals Thomas Moore's "Baradies und Beri" überfett und trug mir spät abends, wo wenig zu thun und ein Unterbrochen= werden von Seiten des Bublitums fast ausgeichloffen war, die gange Dichtung vor. Er ging babei, seine von Trunt und Begeifterung feltfam verglaften Mugen nach oben gerichtet, beständig auf und ab, hingeriffen vom Wohlflang ber Strophen und nur ich mar momöglich noch hingeriffener als er felbst. All dies führte bald bazu, daß ich ihn eines Tages bat, ihm einige meiner Arbeiten vorlegen zu durfen. Er ging auch freundlich barauf ein, aber boch zugleich mit einer gemiffen, nur zu berechtigten Berlegenheit. Bas fonnt es am Ende fein? Er hatte fich felbft zu lange und zu ernsthaft mit berlei Dingen beschäftigt, um nicht zu wissen, daß von einem zwanzigjährigen, bei Radix Valerianae und Flores Chamomillae herangewachsenen Springinsfeld mutmaglich nicht viel zu gewärtigen sei. Go tam es benn auch. Es war eine tüchtige Niederlage, ber ich junächst entgegenging, aber sie verwandelte sich, was mich fehr glücklich machte, ichlieflich in einen fleinen Sieg. 2001 Dies, in feinen verschiedenen Stadien von Demütigung und Erhebung, verlief vorwiegend in einer in Berfen geführten Korrespondeng, Die, glaub ich, von feiner Seite begonnen wurde. Dem Ronvolut, brin ich vorerft meine Bedichte guruderhielt, waren folgende Strophen beigegeben :

> Zweies muß der Dichter haben: Erst sei er sich selber klar; Und die zweite seiner Gaben Ift: er sei auch immer wahr . . .

Mit der Sonne zu vergleichen Ift die echte Boefie, Mies Duntel muß ihr weichen, Keinen Nebel duldet sie. Zwar aus dunklen Wolken weben Läßt sie sich des Kleides Saum, Aber frei darüber schweben Muß sie hoch im lichten Raum.

Ich war etwas niedergedonnert, erholte mich inbessen rasch wieder und suchte mich nun in einer natürlich auch in Bersen gehaltenen Antwort, so gut es ging, zu verteidigen. Dann aber brach ich mit einem Male die Berteidigung ab, machte die bekannten drei Sternchen und schloß meine Neplik mit solgenber, anscheinend bescheidenen, in Wahrheit aber ziemlich kecken Anfrage:

> Gine Frage noch, die lange Schon auf meiner Lippe ichwebt Und vor einer Antwort bange Aengstlich ftets gurucgebebt.

Run benn, ichlechte Berfe machen, Die nicht einen heller wert, Die faum wert, barob zu lachen, Das ift nicht mein Stedenpferd.

Kann ich nicht ein Herz bewegen, Sprechen nicht mit Geist zum Geist, Will ich mir ein Handwert legen, Das mit Recht dann Handwert heißt.

Fehlt von eines Dichters Wefen Jebe Spur mir und Joee, Will ich, ohn' viel Feberlefen Schaffen ein Autodafé. Daß ein Lied, das nie erwärmte, Mir doch noch die Hände wärmt Und wofür sonst niemand schwärmte, Eine Motte noch umschwärmt.

Diese Strophen, die mir auch in diesem Augenblick noch ziemlich gelungen erscheinen, verfehlten nicht ihren Eindruck auf meinen guten Doktor und er antwortete mir umgehend in sehr schmeichelhafter Beise:

> Badter Jünger, brav gefungen, Sieh, das schmedt schon nach Zdee, Jetzt, wo Du Dich selbst bezwungen, Spare Dein Autodasé.

Noch zwei weitere Strophen folgten, und er war von jenem Tag an mein Gönner und Protektor. Wir blieben im besten Verhältnis bis zu meinem Fortgange von Leipzig. Dann brach der Verkehr ab, und erst viele Jahre später hörte ich von seinem Ausgang. In demselben Hospital, in dem er, glaub ich, lange Zeit als Arzt gewirft hatte, war er als Hospitalit gestorben. Aber der Respekt, den man seinen ungewöhnlichen Gaben, seiner Klugheit und seinem lauteren Charafter schuldete, dieser Respekt war ihm bis zu seinem traurigen Ende verblieben.

Während des Sommers hatten die Morgenspaziers gänge mit ihrem Baden im Fluß und den Träumerreien bei Kinschy viel zu meinem Bergnügen beisgetragen, als dann aber der Herbst kam, kamen andere Freuden, unter denen für mich das Ausflügemachen auf das Leipziger Schlachtselb hinaus obenan stand. Historischen Grund und Boden zu betreten, hatte zu jeder Zeit einen besonderen Zauber für mich, und Schlachtselder werd' ich denn auch wohl in Westeuropa nicht viel weniger als hundert gesehen haben.

Das Bölkerschlachtfeld war natürlich nicht auf einmal zu bewältigen, weshalb ich, von meinem Leipziger Mittelpunkt aus, Radien zog und an einem Tage Bohlis und Mödern, an einem andern Conne= wit und Stötterit, an einem dritten Liebertwolfwit, Martleeberg und Wachau besuchte. Db ich auf biefe Weise den gangen Kreis abgemacht habe, weiß ich nicht mehr, nur bas weiß ich noch, daß ber Bachau-Markleeberger Tag ben größten Eindruck auf mich machte, vielleicht weil es grade ber Jahrestag ber Schlacht, ber 18. Ottober, war. Ich febe noch ben Luftton, ben Abendhimmel und die Blätter, Die ber Beftwind die lange Pappelallee hinauffegte, und weil mich bamals außer meiner Schlachtfelbbegeifterung, auch bas in etwas findlichen Formen auftretenbe Berlangen nach beutscher Freiheit erfüllte, fo machte sichs ganz natürlich, daß ein an jenem Marschtage geborner Lieder-Cyflus, — den ich übrigens in einem aus jener Zeit her aufbewahrten belletristischen Journal mit dem sehr unbelletristischen Titel "Die Eisenbahn" noch besitze, — den ganzen, in einem unauszgesetzen Freiheitsruf erklingenden Nachmittag, über das bloß Beschreibende hinaus, auf eine "höhere Stuse" hob. In dem Lieder-Cyflus aber hieß es:

Auf Leipzigs Schlachtgefilden Ich heute gewandert bin, Das fallende Laub der Baume Tanzte vor mich hin.

Der herbst nuf von den Bäumen Die Blätter mahn und wehn, Benn wir den neuen Frühling In Blüten wollen fehn.

Ein herbit hat hier genommen Des deutschen Laubes viel, — Wann wird der Frühling tommen Für den es freudig fiel?

Nehnliche Fragen und Betrachtungen fehrten an jenem Nachmittage mit der wechselnden Szenerie beständig wieder. Ein großer Dorffriedhof wurde sichtsbar, aber nur um mich sofort behaupten zu lassen, "daß Deutschland ein größerer sei", und als ich bald danach beim Eintritt in das Dorf Markleeberg einem Hochzeitszugebegegnete, hießes in meinem Liedercyklusungesäumt:

Durchglüht von heilgem Feuer, D ichone, bebre Zeit, hat Deutschland um die Freiheit hier ritterlich gefreit.

Doch hat fein Lieb gefunden, Rur wen der Tod getraut, — Den Wunden und Gefunden Blieb fern wie je die Braut.

Die Schlachtfeldwanderungen im Oktober 41 waren wunderschöne Tage für mich. Daß die Freisheit noch nicht da war, machte mich weiter nicht tief unglücklich, ja vielleicht war es ein Glück für mich, ich hätte sonst nicht nach ihr rusen können.

Immer erst spät abends kam ich von solchen Ausflügen zurück und freute mich, je müber ich war. Wir war dann zu Sinn, als hätt' ich mitgesiegt.

So war mein Leben im Neubert'schen Hause. Man wolle jedoch aus dieser Aufzählung von Morgensspaziergängen im Rosenthal, von Sperlinge-Füttern bei Kinschn, von Doktoren-Börse, von Berskorresponsbenz mit Doktor Abler und Schlachtselberbesuch um die Stadt herum, nicht etwa den Schluß ziehen, daß mein Leben eine Reihenfolge kleiner allerliebster Allotrias gewesen wäre. Ganz das Gegenteil, und ich würde traurig sein, wenn es anders läge.

Natürlich kann ich hier, wenn ich all das Beitzurückliegende wieder heraufbeschwöre, mit gefliffent= licher Umgehung beffen, mas bas Metier verlangte, nur von den Extras fprechen, die den Tag einleiteten und abschloffen, aber ber Tag felbst gehörte mit verschwindenden Ausnahmen dem an, für das ich ba war und für bas ich bezahlt wurde. Ja mehr. ich sette meine Ehre barin, alles Dahingehörige nach beftem Bermögen zu thun und fegnete die Tage, wo's fo viel Arbeit gab, daß ich an andre Dinge gar nicht benfen konnte. Je mehr, besto beffer. Das war bann feine Qual, bas war eine Luft und wenn Die Arbeitsftunden hinter mir lagen, fonnt' ich die Freiftunden um fo freier genießen, je mehr ich bas Befühl hatte, vorher meine Schuldigkeit gethan gu haben. Das Bedrückliche liegt immer in der Salbheit, in dem nicht "huh und nicht hott."

Ich kann dies Verfahren, alles was man an Geichäftlichem zu betreiben hat, immer ganz zu betreiben, allen jungen Leuten, die sich in ähnlicher Lage befinden, nicht dringend genug empsehlen; es ist das einzige Mittel, sich vor Unliedsamkeiten und eignem Unmut zu bewahren, von dem ich denn auch in all jenen Tagen, wo mein Beruf und meine Neigung auseinander gingen, keine Spur empsunden habe.

## Drittes Rapitel.

Litterarifche Beziehungen. "Shatespeares Strumpf". Im Rob. Binderschen hause. hermann Sriege. Dr. Georg Günther.

In dem Voraufgehenden hab' ich von einer in Bersen geführten Korrespondeng und meiner sich baraus entwickelnden Dichterfreundschaft zu Dr. Aldler gesprochen, aber diese Dinge, so fehr fie mich be= glückten, konnten mir boch bas, was man "litterarische Beziehungen" nennt, nicht erseten. Die fangen für einen jungen braußenstehenden Mann immer erft fich etwas von Geheimbund an. menn oher mindeftens Clique mit einmischt, erft wenn man Fühlung mit der Gegenwart hat, noch besser Friftionen, die dann ju Streit und Rampf führen; - bas find bann litterarische Beziehungen. Gie find ohne Begnerichaft taum bentbar. "Bartei. Partei, wer follte fie nicht nehmen," fo hieß es damals in einem berühmt gewordenen Berweghichen

Gebicht. Später bin ich wieder bavon abgekommen und kenne jest nichts Deberes als "Bartei, Partei." Aber bamals war ich gang in ihrem Zauber befangen.

Und diesen Zauber an Leib und Seele zu fühlen, bazu sollte mir, als der Sommer 1841 auf die Reige ging, Gelegenheit werden.

Ich hatte mir herausgerechnet, daß ich, um meinem auf "Partei" gerichteten Zwecke näher zu kommen, in einem Leipziger Blatte mein Heil versuchen müsse, was mir denn auch gelang und zwar als der "Leipziger Schillerverein" — etwas andres als der spätere Zweigverein der Schillerstiftung — eine Schiller-Weste erstanden und dem Schillermuseum einverleibt hatte. Man machte davon, worin ich aber unrecht haben mochte, mehr als mir billig schien und so schried ich denn unter dem Titel "Shakespeares Strumpf" ein kleines Spottsgedicht nieder, das den Tag darauf in dem vielgeslesen "Leipziger Tageblatt" erschien. Es lautete:

Laut gesungen, hoch gesprungen, Ob verschiunmelt auch und dumpf, Seht, wir haben ihn errungen, William Sbakelveares wollnen Strumpf.

Seht, wir haben jeht die Strümpfe, haben jeht das heil'ge Ding, Drinnen er durch Moor und Sumpfe Sicher vor Ertaltung ging. Und wir huldigen jett bem Strumpfe, Der ber Strumpfe Shalespeare ift, Denn er reicht uns bis zum Rumpfe, Beil er fast zwei Ellen mißt.

Seht, wir haben jest die Strümpfe, Dran er putte, wijchte, rieb Ungezählte Jederstümpfe, Als er seinen Hamlet schrieb.

Drum herbei, was Arm und Beine, Eurer harret schon Triumph, Und dem "Shatespeare Strumpfvereine" Helft vielleicht ihr auf den Strumpf.

Es war ziemlich gewagt, in einer Sache, die für ganz Leipzig etwas von einer Herzenssache hatte, diesen Ton anzuschlagen, aber es glückte trothem; wenn man es auch nicht guthieß, so ließ man es wenigstens gelten, und in den eigentlichen litterarischen Kreisen wurde die Frage laut: "Wer ist das? wer hat das geschrieben?" Das ist für einen armen Anfänger schon immer sehr viel. Aber es ging noch weiter, und ich erhielt tags darauf von dem Verlagsbuchhändler Robert Vinder, der zwei Blätter erscheinen ließ, eine Brief, in dem ich zur Mitsardeiterschaft ausgesordert wurde. Großer Triumph. Der Himmel hing mir voller Geigen. Ich sandte denn auch Verschiedenes ein, darunter ein längeres

phantastisch-politisches Gedicht, das, glaube ich, "Mönch und Ritter" hieß, und wurde darauf hin zu einer kleinen Abendgesellschaft im Hause des Herrn Berslegers eingeladen.

Diefer Abend entschied über mein weiteres Leben in Leipzig, gab ihm, nach ber litterarischen Seite hin, ben Stempel, weshalb ich etwas ausführlicher babei verweile.

Robert Binder empfing mich in einem Vorzimmer feines in einer Borftadt gelegenen, gang modernen Saufes, mit fleinen Außentreppen und Baltonen. Er mar ein ausgesprochener Cachie, fein und verbindlich, aber zugleich von weltmännischem Gepräge, so daß man beutlich empfand, er muffe längere Zeit im Auslande gelebt haben. Die gum Salon führende Thur ftand auf, hinter ber ich bie Gafte, nur wenige, bereits versammelt fah. 3ch wurde der Frau vom Saufe vorgestellt, einer beinahe ichonen Dame, ber man fofort abfühlte, daß fie bas Beft in Sanden hielt und die Geschicke bes Saufes, also wahrscheinlich auch die der dort ins Leben tretenden Litteratur lenkte. Grund genug, mich ihr von ber bentbar beften Seite gu zeigen. Freilich nur mit mäßigem Erfolge. Gie mar febr liebens= würdig, aber boch noch mehr "mondaine", was fie benn auch befähigte, mich vom erften Augenblid an richtig zu tarieren und ihre wirkliche Aufmerksamkeit

lieber zwei jungen Männern zuzuwenden, die links und rechts neben ihr fagen. Diefe zwei jungen Männer waren typische Westfalen, was ihre Superiorität von vornherein besiegelte. Der eine, mit feiner annähernd feche Rug hoben Geftalt, vertrat bie westfälische Stattlichkeit, mahrend ber andre, wie jum Erfat für bie fehlende Stattlichkeit, einen Ibealfopf - fehr ähnlich dem Abolf Wilbrandts zwischen ben Schultern trug. Beibe, als richtige Cherusterföhne, führten ben Bornamen Bermann, ber stattlichere: Bermann Schauenburg, ber schönere: Bermann Rriege. Gie gehörten ber Leipziger Burichenschaft an. Außer biefen zwei Studenten war noch ein britter Berr anwesend, ein Berr von Mitte breifig. Dr. Georg Bunther. Er mufterte mich freundlich, etwa wie wenn er sagen wollte: "grade fo hab ich ihn mir gedacht," benn Dr. Günther war der Redakteur der ichon erwähnten beiden Blätter und die Reilen, die mich gur Mitarbeiterichaft aufgefordert hatten, rührten von ihm ber.

Bu all ben hier Genannten, mit Ausnahme ber schönen Frau, die ich leider nie wieder sah, trat ich von jenem Tage an in nähere Beziehungen, und über jeden einzelnen seien hier einige Worte gestattet.

Robert Binder, ein so feiner herr er war, war leiber unbedeutend; er ging schärfer ins Beng,

als seine Mittel, die geistigen mit einbegriffen, ihm gestatteten, und so kam ex, daß er nicht lange regierte. Wenigstens habe ich in kommenden Jahrzehnten nicht mehr von ihm gehört. 1843, zwei Jahre nach der hier geschilderten Zeit, als ich zum ersten Wal — es kehrte dann später öster wieder — von Umsattelungsgedanken erfüllt war, war "Robert der Gute", wie wir ihn nannten, willens, mich als Redakteur des belletristischen Blattes anzustellen. Ein wahres Glück, daß sich's zerschlug; aber schon, daß er's gewollt hatte, war Beweis, daß er kein großer Menschenkenner war.

Hermann Schauenburg war Mediziner. Er machte das Dichten, das er damals ziemlich ernsthaft und eistrig betrieb, wie eine Kindertrankseit mit durch, erholte sich aber bald von ihr und hatte nur noch einmal einen etwas abenteuerlichen, also wenn man will auch poetischen Ansall. Unno viersundsünfzig, während des Krimfrieges, als die russische Regierung auch in Dentschland nach Verzten für ihre Lazarette suchte, wollte Schauenburg dieser Aussichen auch nach Berlin und erschien, wie der Zeitungsaufruf es vorschrieb, auf der russischen Gesandtschaft. Das hochsahrende Wesen aber, dem er da begegnete, ließ ihn dem mit ihm verhandelnden

Befandtichaftsattachee mit echt westfälischem Freimut fagen: "er - ber Gefandtichaftsattadee - vergäße, daß er, hermann Schauenburg, sich vorläufig, Gott fei Dant, noch auf beutschem Grund und Boben befände". Die Sache tam also nicht zu ftande. Bohl ihm. Er ging nach Beftfalen und Rheinland zurud und hat fich in Bonn, wo er auch Brivatdozent an der Universität war, als Augenarzt hervorgethan. Leider geriet er, wohl nicht unverschuldet, in höchst unliebfame Streitigkeiten mit Professor C. D. Beber und mußte Bonn verlaffen. In Duffelborf trat er balb barauf an bie Spite einer lithographischen Auftalt, scheiterte aber und fehrte gu feiner argt= lichen Braris zurud. Er wechselte beständig, war in Caftellaun im Sunsrud, in Bell an der Dofel, in Godesberg, in Quedlinburg und gulett in Mors, Regierungsbezirf Duffeldorf. Dort ftarb er. Dppositionsluft und zu hohe Meinung von sich hemmten ihn in Geltendmachung seiner geiftigen Anlagen.

Hermann Ariege war frei von Dichtung und blieb auch "immun", trothem die Gefahr der Ansteckung sowohl seinem Umgange wie den Zeit-läuften nach — Herwegh-Zeit — sehr groß war. Er war dadurch geseit, daß er ganz und gar in der politisch-freiheitlichen Bewegung stand, mit der er's erusthaft nahm, und man wird ihm nachsagen müssen,

daß er seine Sache mit seinem Leben bezahlt habe. Sein Wesen war immer von einer gewissen Feierslichkeit getragen. Einmal kamen die Hallenser und Leipziger Burschenschafter in Lütschena — halber Weg zwischen beiden Städten — zusammen, und ich durfte mit dabei sein. Ariege, ganz in pontisicalibus, präsidierte. Sein schöner Kopf machte großen Eindruck auf mich, aber alles, was er sagte, desto weniger, tropdem oder vielleicht auch weil es nichts anderes war, als was aus meinen eigenen Freiheitsliedern schmetterte.

Bis Sommer 1842 war ich mit Kriege 31fammen. Dann kam die Trennung, und nicht lange
banach erfuhr ich, daß er, um sein Jahr abzudienen,
in ein, wenn ich nicht irre, westfälisches Regiment
eingetreten und dort durch Anssehnung oder vielleicht
auch bloß durch Hervorkehrung seiner freiheitlichen Anschauungen in eine sehr üble Lage gekommen sei.
Natürlich empörte mich das. Ich sah so wie
Märthrertum in seinem Auftreten, das ich heute
einsach als Dunumheit bezeichnen würde, und gab
meiner Empörung in forschen Reimzeisen Ausdruck.
Neberschrift: "An Hermaun Kriege". Dann hieß es

> Du tannteft nicht dies Inftitut der Stummen, Die hohe Schule des Gendarmentroß, Auf der ein freies Denten fich vermummen Und unter Riegel halten muß und Schloß . .

Und nun folgten vier Zeilen, in denen vom Apostel Paulus und jogar von Chriftus die Rebe war, eine Stelle, die ich doch lieber weglasse. Zum Schluß aber hieß es dann weiter:

Sie haben Dich bem Buttel übergeben, Ja, Teine Ehre schlug man an das Arenz, Jeig, wie sie sind, blieb Dir das nadte Leben, Du schleppft es hin, doch teine Freude bent's; Gestempelt, Du, zum Schelm und zum Berbrecher, Teiss Seele frei von jedem Matel ist, Dein Bettgenöß ein Dieb vielleicht, ein Schächer, Und alles nur, weil Du tein Stlave bist.

Wie lange noch soll dieses Treiben mahren, Wie lange spielen wir, "vertehrte Welt"? Die Stlavenjeele bettelt sich zu Ehren Und jede frei Männerjeele fällt. Trostlose Wühle strecht sich ohne Grenzen Durch unser Land, — und träumt an schatt'gem Ort Ze ein Casenquell von fünst'gen Lengen, So naht der Samum und der Luell verdorrt.

Als Phrasengedicht ganz gut; ich komme weiterhin auf diesen heiklen Punkt zurück. Hier zunächst noch ein Wort über Kriege. Seine soldatischen Erlebnisse wurden wohl Grund und Ursache, daß er nach Absolvierung seiner Militärzeit den Staub von den Füßen schüttelte und nach Amerika ging. Ich weiß nicht mehr, in welcher Sigenschaft. Aber er war auch drüben kein vom Glück Begünstigter und ist, vom Fieder befallen, bald aus dieser Zeitlichkeit geschieden.

Dr. Georg Bunther mar an Biffen und Charafter ber Bedeutenofte. Wie Robert Binder, ber geschäftlich sein Chef war, war er ein ausgeiprochener Sachje, aber von ber fehr entgegengesetten Art; und wenn Robert Binder ben Raffeefachsen, aljo ben fentimentalen fächfischen Inpus vertrat, fo Georg Gunther ben en ergifchen, leidenschaft= lichen, zornig verbitterten. In feinem, wenn ihn nichts reizte, flugen und freundlichen Auge funkelte mas Unheimliches, und so verbindlich und felbft heiter er fein tonnte, fo mertte man boch gleich, bag er in jedem Augenblick bereit war, fich übers Schnupftuch ju ichiegen. Wer die Cachien fenut, weiß, daß man fich zwischen biefen beiben gegenfählichen Typen beständig hin und her bewegt. Doch ift die Bunther-Type viel häufiger, was ein Gluck ift. Daß Die Sachsen find, was fie find, verdanken fie nicht ihrer "Gemütlichkeit", sondern ihrer Energie. Energische hat einen Beifat von franthafter Nervosität, ift aber tropbem als Lebens= und Rraftaugerung größer als bei irgend einem andern beutiden Stamm. selbst die Bayern nicht ausgenommen; — die bayerische Energie ift nur berber. Die Sachsen find überhaupt in ihrem gangen Thun und Wefen noch lange nicht in ber Art überholt, wie man fich's hier zu Lande jo vielfach einbildet. Und das hat jeinen auten

Grund, daß von ihrem "Ueberholtsein" feine Rebe fein tann. Gie find die Ueberlegenen und ihre Rulturüberlegenheit wurzelt in ihrer Bildungsüberlegenheit, die nicht vom neuften Datum, fonbern fast vierhundert Jahre alt ift. Das giebt bann, auch im erbittertsten Rampfe ber Intereffen und Ideen, immer einen Regulator. Der fachfische Großstadtsburger ift sehr bourgeoishaft, der fächsische Abel sehr dünkelhaft - viel bunkelhafter als bas Junkertum, bas eigentlich einen flotten, fidelen Bug hat - und der fächfische Bof ift fatholisch, was doch immerhin eine Scheide= wand zieht, aber alle drei find durch ihr hohes Bildungsmaß vor Fehlern geschütt, wie fie fich in andern deutschen Landen, gang besonders aber im Alltpreußischen, sehr hochgradig vorfinden. Alles, was zur Oberichicht ber fächfischen Gesellschaft gehört, auch bie, die Fortschritt und Sozialdemofratie mit Feuer und Schwert befämpfen möchten - viel rücksichts= lofer, als es in Preußen geschieht, - alle haben, mitten im Rampf, die neue Beit begriffen, mahrend bie tonangebenden Kreise ber oftelbischen Provingen bie neue Beit nicht begriffen haben. Anachronismen innerhalb ber gesamten Anschanungswelt, Rudichranbungen, find in Sachsen unmöglich, womit nicht gesagt fein foll, daß in praxi nicht Schrecklich= feiten vorfommen. Die fommen aber immer und überall vor und werden überhaupt nicht aus der Welt geschafft werden.

Aber nach diefer Sachsenhymne gurud zu meinem Dr. Georg Günther. Er hatte für fünftlerische Dinge, fpeziell auch fur Poetisches, ein fehr gutes Berftandnis, mahricheinlich ein viel befferes als wir Berseschmiede selbst, tropbem war ihm ber gange poetische Krimstrams etwas Nebenfächliches, auf bas er nur insoweit Rudficht nahm, als es fich feinen redaktionellen Ameden dienstbar machte. Diese Rudficht trug mir benn auch seine Gunft ein. Aber vielleicht war es auch noch ein andres, was ihn mir geneigt machte. Durch mein ganges Leben bin habe ich gesehn, wie fich die Gegenfate anziehn und bag Raufbolde, Kraftmeier und mit Orfinibomben operierende Berichwörer eine Borliebe für Sarmlofigfeitsmenichen haben. Gie möchten nicht mit ihnen tauschen, bas wurd' ihnen einfach lächerlich vorkommen, aber oft überkommt fie die Vorstellung, als ob der andre doch vielleicht das beffere Teil erwählt habe. So war auch Günther. Besonders gern ging er an meinen freien Tagen mit mir spazieren, meilenweite Wege bis nach Gilenburg bin, wo wir eine an einen jogenannten "Monteur" verheiratete Schwefter von ihm besuchten. Auf Diefen Spaziergangen hab' ich mancherlei gelernt, benn er war ein fehr ge= scheidter Mann und sprach dabei jo harmlos wie ein Rind.

Eine andre Schwester von ihm war an Robert Blum verheiratet oder vielleicht auch, daß Günther eine Schwester von Robert Blum zur Frau hatte, jedenfalls waren Günther und Blum Schwäger. Sie zogen auch politisch denselben Strang. Trozdem war ihre Freundschaft nicht allzu groß, was den, der beide kannte, nicht sehr überraschen konnte. Robert Blum war Volksredner comme il kaut und hat einen politischen Einfluß geübt, der weit über den seines Schwagers hinansging; aber dieser war nicht nur der viel seinere Geist, sondern auch der viel gebildetere Mensch. Und als solcher mocht' er an Blums Ausstreten gelegentlich Austoß nehmen. \*)

<sup>\*)</sup> In einem Buchelden, bas mir, mabrend mir bas im Tert gesagte ichon im Korretturbogen vorlag, von New-Nort ber quaing, bin ich, und gwar von einem Frankfurter achtundpierziger Parlamentsmitglied - Smao Befendond - berrührend. einer andern, febr intereffanten und weitaus anerkennenderen Schilderung Robert Blums begegnet. Es beift ba: "Alles in allem halte ich auch jett noch Blum für ben besten Mann bes bamaligen beutiden Barlaments. Gin Sofrates von Beficht und Beftalt; aber breiter, ftammiger, mit bervortretenden Schultern und gewölbter Bruft. viel ftubiert und war von umfangreichem Biffen, namentlich in der Geschichte. Dazu befaß er eine flaffiche Rube und fprach nach einem feften und burchbachten Blan. Gein Organ war ein volltommener Bariton, feine Saltung eine ernfte, nie leichtfertig. Er war überall geachtet und ich mochte hinzufügen gefürchtet; die Frauen aber verehrten ibn trot feiner Säglichteit. Als geborener Amerifaner hatte er es weit bringen fonnen.

Drei Jahre später — 1844 —, als ich Solbat war, besuchte mich Günther in Berlin. Wir gingen ins Theater und kneipten bis in die Nacht hinein. Unf dem Heimwege redeten wir Welten und kamen vom Hundertsten ins Tausendste. Mit einem Male blieb er stehen und sagte: "Schade, daß Sie so sehr Nihilift sind, nicht ein russischer, sondern ein recht eigentlicher, will also sagen einer, der gar nichts weiß." Solche Säte, wie die meisten, die einem nicht schmeicheln, bleiben einem im Gedächtnis.

Das war Anno 1844. Wenn ich nicht irre, war er 1848 und 1849 noch in Deutschland und Mitsglied bes Franksurter Parlaments. Aber bald danach — die Erschießung seines Schwagers Robert Blum in Wien und die Maikampfe in Dresden mochten ihm den Boden unter den Füßen etwas zu heiß gesmacht haben — verließ er Deutschland und ging

Aus folchem Stoffe macht man Präfibenten. Lincoln war bäßlicher und Cleveland ift nicht viel hübicher. Wäre das Unmögliche damals in Teutschland möglich gewesen, es hätte sich nur um Blum oder Gagern handeln können. Aber Blum hätte gesiegt, denn er war der beste Ausbruch des liberalen, meinetwegen tlein-deutschen Bürgertums." So Wesendond. Möglich ist alles. Aber nach dem Eindruck, den ich meinerseits von Blum empfangen habe, hätte er zu einem "Präsidenten von Teutschland" nicht ausgereicht, auch achtundvierzig nicht. Es hätte dazu der Realtion nicht bedurft, er wäre schon am Projesjorentum gescheitert.

nach Amerika. Dort, wie so viele Flüchtlinge, wurde er Mediziner und verrichtete homöopathische Wunderkuren. Es ging ihm äußerlich gut, aber die Sehnsucht blieb.

Etwa zwanzia Jahre fpater erhielt ich aus "Charlottenburg-Beftend" ein Poftpacket, eigentlich bloß einen großen Brief, und als ich ihn öffnete, waren es brei, vier längere Gebichte, Die ich Anno 1841 ober 42 an Günther jum Abbruck in einem feiner Blätter geschickt hatte. Ru biefem Abbruck war es nicht gefommen, und ichlieflich waren die Gedichte mit nach Amerika hinübergewandert. Da hatt' ich fie nun wieder. Daneben lag ein Kartenbillet, auf bem ich von meinem alten Freunde Gunther begrußt und nach Westend hinaus - wo er bei seinem Stief= fohn, einem wohlhabenden Raufmann, wohnte eingeladen wurde. Natürlich fam ich ber Ginladung nach und verbrachte braugen einen angenehmen und fehr intereffanten Abend. Aber freilich, alles war wie verschleiert. Er suchte zu lächeln, ohne daß es ihm jo recht gelang; er war ein gebrochener Mann. Und nicht allzu lange mehr, so wurde mir benn auch Mitteilung, daß er geftorben fei. Bei feiner Beftattung fonnt' ich leider nicht zugegen fein.

Er, der innerlich und äußerlich viel Umberge= worfene, ruht nun auf dem Charlottenburger Kirchhof.

## Biertes Rapitel.

Der Berwegh-Rlub. Bilhelm Bolffohn. Max Muller.

hermann Schauenburg, hermann Rriege, Dr. Georg Gunther, bas maren die brei, mit benen mich ber erfte litterarische Thee-Abend bei Robert Binder und Frau befannt gemacht hatte. Diese brei waren aber nur ein Bruchteil eines litterarischen Bereins. beffen geiftiger Mittelpuntt Beorg Berwegh mar. weshalb ich benn auch diesen Leipziger Dichterverein als einen "Berwegh = Rlub" bezeichnen möchte. In diesen Rlub fab ich mich natürlich alsbald ein= geführt und machte ba bie Befanntschaft von einem Dutenb anderer Studenten, meiftens Burichenichafter, einige ichon von alterem Datum. Es waren folgende: Röhler (Ludwig), Browe, Semisch ober Semig, Britel, Friedensburg, Dr. Cruziger, Dr. Wilhelm Bolffohn, Mar Müller. Alle haben in der fleinen oder großen Belt von fich reben gemacht. In ber gang großen

Welt allerdings nur einer, ber lettgenannte. Ludwig Röhler war ein hübsches dichterisches Talent und beschloß seine Tage wohl in seiner thuringischen Beimat; Prome murbe Cymnafialprofessor in Thorn und feste fein Leben an die Beweisführung, baß Copernitus fein Bole, fondern ein Deutscher gewesen fei; Dr. Brigel - ber Beiftreichste und Bigigfte bes Rreifes - mar burch viele Jahre bin Bibliothefar an der Berliner Königlichen Bibliothet; Dr. Friedens= burg, ein Bruder des fpateren Oberburgermeifters von Breslau, trat in ben Staatsdienst über; Dr. Cruziger - in einem der reußischen oder schwarzburger Fürsten= tumer zu Saufe - brachte es in ber fturmischen Beit von 1848 bis jum Minifter in feinem fleinen Beimatsftaate. Berbleiben noch Wilhelm Bolffohn und Mar Müller, mit benen ich mich ansführlicher zu beschäftigen habe.

Wilhelm Bolffohn war in bestimmter Richtung unter uns der Tonangebende. Georg Günther, der um mehr als ein Dutend Jahre älter, zugleich von allgemeinerer Bilbung und größerer Belterfahrung war, ware dazu der Berufenere gewesen, aber er war nicht direkt Klubmitglied und blieb, als guter Rebatteur uns nur für fein Blatt und feine Zwede benutend, wohlweislich ein Draugenftehender. Go fiel die Führerrolle bem Nächstbeften zu, was unzweifelhaft Wolffohn war. Er hatte Litteraturgeschichte zu seinem Studium gemacht. Das allein ichon würde zur Befieglung feines Uebergewichts ausgereicht haben; es stand ihm aber auch noch anderes gu Gebote. Wir andern waren famt und fonders junge Leute von Durchschnittsalluren, Wolffohn ba= gegen ein "feiner Berr". Sätte nicht fein fluger, intereffanter Ropf die judische Descendenz befundet, fo wurde man ihn für einen jungen Abbe gehalten haben; er verfügte gang über die verbindlichen Formen und bas überlegene Lächeln eines folchen, vor allem aber über die Sandbewegungen. Er hatte gu= bem, was uns natürlich ebenfalls imponierte, schon allerhand ediert, unter andern ein Taschenbuch das, un= glaublich aber mahr, eine Art driftlich-judische Reanftrebte. Jedenfalls entsprach bas ligionsunion feinem Bejen. Ausgleich, Umtleidung, nur feine Ranten und Eden. In unseren Rlubsitzungen, im Gegensat zu Gesellschaftlichkeit und Außenverkehr. trat er nicht sonderlich hervor, auch nicht als Dichter. Natürlich war er wie wir alle für "Freiheit" - wie hatten wir fonft der Bermegh-Alub fein tonnen -, aber er hielt Dag barin, wie in all und jedem. Seine Domane mar

Die Gesamtbelletriftit ber Deutschen, Frangofen und Ruffen. Rugland, wenn er uns Bortrag hielt, ftand mir felbstverständlich jedesmal obenan, wobei ich mir fagte: "Das nimm mit; Du fannft hundert Jahre warten, ehe Dir ruffische Litteratur wieder so auf bem Prafentierbrett entgegengebracht wirb." 3ch ging in meinem Feuereifer fo weit, daß ich fogar ruffisch bei ihm lernen wollte. Doch ichon in der zweiten Unterrichtsftunde war seine Beduld erschöpft und er fagte mir: "Gieb's nur wieber auf; Du lernft es boch nicht." So ift es mir mit einem halben Dutend Sprachen ergangen : italienisch, banisch, vlämisch, wendisch - immer wenn ich mir ein Lexikon und eine Grammatif gefauft hatte, mar es wieber vorbei. Bas ich betlage. Denn es ift unglaublich, wie viel Vorteile man von jedem fleinsten Biffen hat, gang besonders auch auf diesem Bebiete.

Also mit der russischen Sprache war es nichts; in Bezug auf russische Litteratur jedoch ließ ich nicht wieder los und vom alten Derschawin an, über Karamsin und Schukowski fort, zogen Puschkin, Lermontow, Pawlow, Gogol an mir vorüber. Ein ganz Teil von dem, was mir Bolfsohn damals vortrug, ist sigen geblieben, am meisten von den drei letztgenannten — Lermontow war mein besonderer Liebling — und so sehr alles nur ein Kosthäppchen

war, so bin ich boch auf meinem Lebenswege nur fehr wenigen begegnet, die mehr davon gewußt hätten.

Wolffohn war mir fehr zugethan, über mein Berdienst hinaus, und hat mir diese Buneigung vielfach bethätigt. Auch noch nachdem ich Leipzig ver= laffen hatte, blieb ich in perfonlicher Berbindung mit ihm und fpater in einem zeitweilig ziemlich lebhaften Briefwechsel. Ginige biefer Briefe, barin auch bie Großfürftin Selene, ohne die bamals in Rugland nichts Litterarisches bentbar war, eine Rolle fpielte, waren aus ben beiben ruffischen Sauptstädten batiert, wohin Bolffohn gern und oft ging, um ben bortigen "beutschen Rolonien" samt einigen litteraturbefliffenen Ruffen Borlefungen über allerjungfte beutsche Dichter, zu benen Wolffohn, etwas gewagt, auch mich rechnete, zu halten, woraus fich bann ergab, bag ich in Beters= burg und Dostau bereits ein Begenftand eines fleinen litterarifchen Intereffes mar, als mich in Deutschland noch niemand fannte, nicht einmal in Berlin.

1851, eben wieder von einer Petersburger Reise zurückgekehrt, trat Wolfsohn an die Spike des "Deutschen Museums", einer guten und vielgelesenen Beitschrift, die er eine Zeit lang mit Robert Brutz gemeinschaftlich redigierte. Sein Ausenthalt war das mals Dresden, in dessen litterarischen Kreisen er Otto Ludwig kennen lernte. Mit Auerbach um die Wette

tieß er sich das Zurgeltungbringen dieses eigenartigen, damals noch wenig gewürdigten Talentes angelegen sein und unterließ nie, wenn er, wie während der fünfziger Jahre oft geschah, als Borleser seine Tournee machte, dem großen Publikum den "Erbförster" und die "Waktadäer" vorzusühren. Immer nicht sich einlebend in diese bedeutenden Schöpfungen, kam ihm begreissicherweise die Lust, es auch seinerseits mit dramatischen Arbeiten zu versuchen, und er schried ein Drama "Nur eine Seele", das als politisches Stüd eine gewisse Notorität erlangte. Dasselbe richtete sich, wie sein Titel andentet, gegen die Leibeigenschaft und hielt sich eine Zeit lang. Als dann aber die Leibeigenschaft ausgehoben wurde, war es gegenstandslos geworden.

Um eben diese Zeit, oder schon etwas früher, war es, daß sich Wolfschn mit einer Leipziger Dame versheiratete. Diese Verheiratung war mit Schwierigsteiten verknüpft, weil Sheschließungen zwischen Juden und Christen, die eine Zeit lang statthaft gewesen waren, mit Eintritt der "Reaktion" wieder auf kirchsliche Hemmisse stießen. Immer wenn unser Brautspaar aufs Neue Schritte that, traf sich's so, daß der Kleinstaat, auf den man gerade seine Hoffnung gessetz, just wieder den freiheitlichen Gesetzbaragraphen aufgehoben hatte. Nummer auf Nummer siel. So

fam es, daß gulett nur noch "eine Gaule von verichwundener Bracht zeugte". Diefe Gaule mar Deffau. Aber auch bier follte, mit Beginn bes neuen Jahres, ber entsprechende Freiheitsparagraph wieder abgeschafft werben und so mahnte benn alles zur Gile. Roch turz vor Thoresichluß erfolgte die Trauung des jungen Baares, und aus einer gewiffen Dantbarteit, fo nehm' ich an, verblieb man in Deffau. Doch nicht auf lange. Deffau war fein Blat für Bolffohn, und jo ging er benn nach Dresben gurud. Boftheater und höfische Sitte, ichriftstellerisches und fünftlerisches Leben, vor allem internationaler Berfehr, - bas war bas, was für ihn paßte, worin er Befriedigung fand. Und bieje neuen Dresdner Jahre wurden benn auch feine glücklichsten; er lebte bier gang feinen Arbeiten, vor allem ben wieder aufgenommenen bramatischen, und gründete die "Nordische Revue", die bis zu seinem frühen Sinscheiden 1865 in gutem Ansehen ftand. Er war faum fünfund= vierzig Jahre alt geworben. Giner feiner Gohne -Pfeudonym: Wilhelm Wolters - hat bes Baters Laufbahn eingeschlagen und ift ein guter Novellift.

Die eigentlich große Nummer unseres Klubs, natürlich erst durch das, was aus ihm wurde, war May Müller. Er hätte sehr gut mit Wosssohn auf bessen eigenstem Gebiet, dem gesellschaftlichen, fonkurrieren, ihn vielleicht sogar aus dem Felde schlagen können, aber er war dazu zu jung, erst achtzehn Jahre alt. Dies einsehend hielt er sich zurück und beschränkte sich im übrigen daraus, mit dem klugen glauen Gesicht eines Eichhörnchens unseren Freiheitsrodomontaden, beziehungsweise den Plänen "pour culbuter toute l'Europe" zu solgen. Nur dann und wann schoß er selber einen kleinen Pfeil ab. Als die "Zeitung für die elegante Welt", die wir kurzweg "Die Elegante" nannten, ihre Redaktion gewechselt und Heinrich Laube an die Stelle von Gustav Kühne geseht hatte, sagte Müller in guter Laune:

Bas fich Rühne nicht erfühnt, Bird fich Laube nicht erlauben.

Im ganzen genommen ging er im fleinen und großen mehr seine eigenen Wege, was sich, neben anderem, auch darin zeigte, daß er nicht so recht zu Robert Binders "Gisenbahn" hielt, sondern ein kleines, ziemlich verwegenes Blatt bevorzugte, das der später so samols aber nur durch seinen roten Bollsbart ausgezeichnete Gartenlauben skeil herausgab. Müller war in unserem Kreise sehr beliebt und ansgesehen, aber doch nur, weil er, wie wir wußten, auf

Schulen ein Musterschüler gewesen und vor allem weil er der Sohn seines berühmten Baters war. Daß er diesen Bater an Weltansehen einst überholen würde, davon ahnten unste Seelen natürlich nichts.

3ch war ihm von Anfang an herzlich zugethan, aber in ein näheres Berhältnis tamen wir erft brei Jahre fpater, als wir beibe ichon einige Reit in Berlin waren, er bei seinen Sansfritftubien, ich als Raifer Frang-Grenadier. Er wohnte bamals brei Treppen hoch in einem Echause ber Oberwall= und Rosenstraße - bicht an ber Werberschen Rirche wo er fich bei einem Schuhmacher, fehr zu jeiner Bufriedenheit, eingemietet hatte. Wenn nur nicht die Wertstatt nebenan gewesen ware! Da ging ben gangen Tag bas Leberflopfen, und Müller hatte wohl Die Beduld verloren, wenn nicht, neben manch andrem, die wundervolle Aussicht gewesen ware. Der gange Stadtteil lag wie ein Banorama um ihn ber, besonders die königlichen Gebande mit ihren mit den prächtigften Baumen besetten Barkgarten, Die fich im Ruden und zur Seite bes Bringeffinnen-Balais binzogen. Da hinüber zu blicken, bas gab ihm wieder Troft und er hielt aus. Er war damals ichon ftark ein "Werdender" und erfreute fich besonderer Auszeichnungen von Seiten Friedrich Ruderts, ber in jenen Jahren - wie befannt nur bem Bunfche bes

Königs nachgebend — an der Universität seine Borlesungen hielt. In seinen — Rückerts — an die Spree gerichtetenund hier nur aus dem Gedächtnis — also ungenau — wiedergegebenen Reimzeilen:

Als Schwan trittft in Berlin Du ein, Um auszutreten dann als Gam . . .

ergab sich sein eigentlichstes Empfinden. Er sehnte sich nach Neuseß zurück, denn er war kein Mann für Residenz und Hof und vielleicht noch weniger für gefügige, dem Hofe zugeneigte Prosessionen.

Müller übersetzte damals neben andrem Kalidajas "Wolfenboten" und wenn ich Wolfsohn alles versdanke, was ich von vorturgeniewscher russischer Litteratur weiß, so Müller alles, was ich von Sanskritzbichtung weiß. Es ist ein Glück, daß man kluge Freunde hat und daß der Verkehr mit ihnen dasür sorgt, daß einem ein bischen was ankliegt.

Sein nicht ironisches, aber liebenswürdig schelmissches Wesen, das er schon in Leipzig hatte, war ihm treu geblieben. Einmal kam ich in großer Aufregung zu ihm und sagte: "Müller, ich muß Dir etwas vorlesen." Er lachte ganz unheimlich und als ich etwas verblüfft drein sah, septe er begütigend hinzu: "Du wunderst Dich. Aber da ist nichts zu verswundern. Lenau, so hab ich neulich gelesen, ist versückt geworden. Und Du hast natürlich gleich ein

Gedicht barauf gemacht." Es war wirklich fo und ich glaube, daß ich nicht mehr ben Mut fand, ihm meine Dichtung vorzutragen. Balb banach verließ er Berlin und ging nach Paris und von da nach England. Dort war er viel im Bunjenichen Saufe, wurde Vertrauensperson und fam, wohl durch Bunsens Ginfluß, als Canstrit. Professor nach Orford. Da war er nun fast eingelebt, als ich ihn im Herbst 1855 in London wiedersah. Er nahm sich meiner gleich freundlich an, machte mich mit biefem und jenem befannt, und führte mich bei "Simpson" ein. Das war ein Dining = Room am Strand. Solch Gin= geführtwerben in ein Speischaus wird nun manchem Kontinentalen als etwas fehr Gleichgiltiges erscheinen, für mich aber war es bamals eine Sache von Be= bentung, eine Lebensfrage. Gehört man nicht einem Klub an, mas fehr teuer und für einen nicht-diftinguierten Fremben auch fehr schwierig ift, so weiß man in London, wo's dann gleich fehr tief finkt, wirklich nicht recht, wo man effen foll. Benigftens war es bamals fo. Da birigierte mich benn Müller und ich war gerettet.

Er that mir noch einen andren Liebesdienst. Davon ausgehend, daß englisches Leben viel Geld kostet und daß Deutsche nie viel Geld haben, bat er mich — biese Bitte war aber nur eine Verkleidung,

eine Bartheit, - ihn bei einer Unterrichtstommiffion als Craminator im Deutschen vertreten zu wollen. 3ch nahm es auch bankbar an, freilich zugleich zögernb, weil ich fühlte, daß ich als Eraminator noch schwächer fein wurde wie zeitlebens als Eraminandus. so verlief es benn auch. Es war aber boch ein fehr intereffanter Bormittag. In welchem Lotal fich alles abspielte, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch, baß ich mit einem Male, nach Durchficht zweier fleiner ichriftlichen Arbeiten, einen jungen Berrn auf mich zukommen fah, ber fich mir als Mr. Bennefather porftellte. Gein Bater mar General Bennefather, ben ich aus ben Zeitungen her fehr gut tannte, weil er vor Sebaftopol eine Barbebrigade ruhmreich befehligt hatte. Der auf mich Butommende hatte bas reigenoste Gesicht, aber eine etwas ichiefe Schulter und einen allzu garten Teint, ber auf schwache Befundheit schließen ließ. Er machte mir eine grazible Handbewegung und fagte bann in beutscher Sprache: "Mein Herr; ich bitte . . . ich war schon ein = mal bier." Das tonnte nun alles Mögliche beißen. aber feine freundlich verlegene Saltung gab ben Rommentar und ich stellte ihm, als wir ein paar Minuten beutsch gesprochen hatten, bas bentbar glanzenbste Zeugnis aus. Das vielleicht Unrichtige barin will ich gern verantworten. Ich verließ bas

Lofal mit dem Gefühl, ein gutes Werk gethan zu haben und empfing zwei Guineen, wenn es nicht mehr war; trozdem war ich fest entschlossen, auf dieses heiße Eisen nicht wieder zu treten und meine Begegnung mit Mr. Pennesather samt ausgestelltem Zeugnis ist das Einzige gewesen, was ich zu Nut und Frommen angehender englischer Kolonialbeamten gethan habe.

Das Jahr barauf, Berbit 56, mar ich auf Bejuch bei Müller. Ich hatte vor, das "Berg von England", jene Grafichaften, die die Midland-Counties beißen und in benen, neben fo viel andrem Berrlichen, Renilmorth, Warwid, Stratford am Avon, Derbn. Borcefter, Fotheringhan, Newstead-Abben, Chefter 2c. gelegen find, tennen ju lernen. Orford follte mir erfte Station bazu sein. Ich war zwei Tage bort und gable biefe Tage zu meinen angenehmften Er= innerungen. Um Müllers und bann auch um Orfords willen. Bon ben Städten Weft-Europas hab' ich ein hübsches Säuflein gesehn, aber feine hat fo mächtig, jo bezaubernd auf mich eingewirkt. Selbftverftändlich bin ich mir bewußt, daß bies nach ben Raturen ver= schieben ift. Alle die, die ben Sinn für ben Guben haben, werden anders urteilen, ich für meine Berfon aber bin ausaesprochen nicht = füblich und fann bas Bort, bas A. B. Schlegel auf feinen Freund Fouqué

anwandte, füglich auch auf mich anwenden. "Die Magnetnadel feiner Natur," fo fagte Schlegel von . Fouqué, "zeigt nach Norden." Worin das Uebergewicht Orfords liegt, ift ichwer zu fagen. Es ift feineswegs blog feine Architeftur. Diefe wird von ber Bothif anderer mittelalterlicher Stäbte, fei's an erfinderischem Genius, sei's an innerlichem Reichtum mannigfach übertroffen und vielleicht ift überhaupt nichts ba, was man, mit Ausnahme von All-Soulsund Maublin-College, baulich als erften Ranges bezeichnen fonnte. Auch die Landschaft, fo schon fie ift, hat minbeftens ihresgleichen und mas endlich brittens bas Imponderable des Siftorifch-Romantischen angeht, so giebt es viele Buntte, die bavon mehr haben. Aber in einer eigenartigen Mijchung, richtiger noch Durchdringung von ichoner Architeftur, ichoner Land= schaft und reicher Beschichte fteht es einzig ba, vielleicht auch barin, bag nichts ftort, nichts aus bem Rahmen fällt, daß alle "foofchen" Stellen fehlen. Eine Vornehmheit, wie ich fie für mein Gefühl fonft nirgende gefunden habe, brudt bem Bangen ben Stempel auf. Bon Orford aus ging ich nach Woodstock, um mir die Liebes= und Leidens= stätte der von mir in einem jugendlichen Romangen=Boflus besungenen "schönen Rosamunde" anzusehen und habe dann von dem Tag an, wo

ich Oxford verließ, Müller in England nicht wieders gefeben.

Ein solches Wieberseben fant erft viele Jahre später ftatt und zwar Mitte ber fiebziger Jahre, bei Georg Bunfen. 3ch erhielt eine Ginladung von biesem, in ber glaub ich nur angegeben war, bag ich einen alten Freund bei ihm finden wurde. Dieser Freund war Müller. Es war um die Zeit, wo er, von Strafburg aus, - wohin er fich, einem patriotijden Gefühle folgend, auf eine Reihe von Jahren als Universitätslehrer begeben hatte - wieder nach feinem geliebten Orford gurudtehrte. Mit ihm war seine Frau und ein reizender Junge, der nun schon feit Jahren - er war eine Zeit lang Befandtichafts= fefretar in Konftantinopel - im auswärtigen Dienft feiner Beimat fteht. Die Mutter war Englanderin und Müller felbft, trot feines beutsch gebliebenen Bergens, politisch längst ein Engländer geworden. Uebrigens sei bei biefer Belegenheit nicht verfaumt bervorzuheben, daß er, troß diefer Augehörigkeit zu seiner neuen Beimat, mehr als einmal, wenn schwierige Beiten famen, an bem guten Ginvernehmen zwischen Deutschland und England gearbeitet bat. Und zwar immer mit Erfolg. Mit Erfolg, weil fein perfonliches Unjeben drüben ein fehr großes mar und gum zweiten, weil ihm für bas, mas er schrieb - und er schrieb ein wundervolles Englisch — jederzeit die beste Stelle zur Berfügung ftand: die "Times".

Im Dezember 93 feierte er seinen siedzigsten Geburtstag und aus aller Welt Enden drängten sich die Glückwünschenden heran. Es versteht sich, daß ich mit in der Queue war. Er antwortete mir durch llebersendung einer Festschrift, in der ich auch sein Bild sand. Seinem Kontersei bin ich seidem noch zweimal begegnet, erst in einem Bilde von G. F. Watts, dann — auf einer der Schulteschen Ausstellungen — in einem anderen von Sauter; letzteres Bild ganz ausgezeichnet und dem Müller von 41 noch immer ähnlich.

Das waren meine "litterarischen Bezichungen", so war unser Herwegh-Alub. Dichterisch kam dabei nicht viel zu Tage, trothdem von unserm Klub, wie von so vielen andern Stellen in Deutschland, drei stattliche Manustriptpackete die Wanderung nach Zürich hin antraten, zu Froebel u. Co., wo Herweghs Gestichte erschienen waren. Sins dieser Manuskripte rührte, wie kaum noch gesagt zu werden braucht, von mir her und war von einigen Einleitungsstrophen begleitet, die, nicht minder selbstverständlich, die

lleberschrift: "An Georg herwegh" trugen\*). Es hieß barin, nach voraufgehender Schilberung eines grenzenlosen politischen und beinah auch menschlichen Elends:

... Schon fühlt ich meinen Blid umnachtet, Da plötlich zwang es mich empor, Es schlug, wonach ich längst geschmachtet, Wie Wellenrauschen an mein Ohr, Und siehe, daß gestüllet werde Der Durst, woran ich sast verschied, Durchzog ein Strom die Wüstenerde Und dieser Strom de Wüstenerde Und dieser Strom der Wastenerde Und dieser Strom der Wastenerde Und beier Strom der Wastenerde Und seinen Wellenschlag belauscht, Ich die wie Fut gesunken Und habe drinnen mich berauscht zu.

<sup>\*) 3</sup>ch möchte gur Bermeidung von Dligverftandniffen an Diefer Stelle noch anfugen burfen, daß alles Epottifche, mas ich bier gegen bie Freiheitsphrafendichtung jener Beit ausgesprochen babe, fich mohl gegen uns hermeghianer von bamals, aber nicht gegen Berwegh felbft richtet. Ich will nicht bestreiten. daß auch das, was Serwegh in Berion geichrieben bat, vielfach an Phrase leidet, aber es ift durch eine gang ungewöhnliche Bulle von Beift und Talent auf eine folche Sochftufe gehoben, daß, für mich wenigstens, die Frage "Bhrafe ober nicht" baneben verschwindet. "Roch einen Fluch schlepp' ich berbei", -Diefe bas berühmte Gedicht "Gegen Rom" einleitende Beile mahnt mich immer an ben, ber übereifrig Scheite gum Sug-Scheiterhaufen berbeitrug, aber es find doch Strophen brin, Die ich bis diefen Tag mit dem größten Bergnugen, jedenfalls mit einer gewiffen Detierbewunderung lefe. Dasfelbe gilt von 25. Fontane, Bon 20 bis 80. 11

Wir friegten unfre Manustripte zurück, ohne daß die Berlagsbuchhandlung auch nur einen Blick hinein gethan hätte. Wie konnte sie auch! Es brach eben damals eine Hochflut über sie herein. Und alles waren Worte, Worte, Worte.

Trothdem. - und mit dieser vielleicht allweisen Betrachtung möcht' ich bier schließen, - burfen Regierungen über folche Zeiterscheinung nicht vornehm hinweggehn und all bergleichen mit ber Bemerfung "elendes Phrasenwert" abthun wollen. Es liegt ben Regierungen vielmehr ob, sich die Frage vorzulegen, "ob biefer oft in ungewollte Romit verfallenden Bhrasenfulle nicht doch vielleicht etwas fehr Beherzigenswertes zu Grunde liege?" Wie mar damals bie Situation? An bas Sinscheiben Friedrich Wilhelms bes Dritten hatten sich Soffnungen für die Butunft gefnüpft und diese Soffnungen erfannte man fehr balb als eitel. Die Gehnsucht nach anderen Buftanden und die tiefe, gang aufrichtige Mißftimmung barüber, daß diese Ruftande noch immer nicht fommen wollten, bas war bas burchaus

ben Terginen an Friedrich Wilhelm IV .:

<sup>&</sup>quot;Bu fcheu ber neuen Beit ins Mug' gu feben,

Bu beifallslüftern, um fie zu verachten,

Bu bochgeboren, um fie zu verftehn."

Bie tief gefaßt ift bier alles, wie vollendet im Ausbrud.

Schte von der Sache, das war das, was Männer und Knaben gleichmäßig ergriff und durch die Phrasenhaftigkeit derer, die kindlich tapser auf ihrer Weihnachtstrompete bliesen, nicht aus der Welt gesichafft wurde.

## Fünftes Rapitel.

Brant. Aus der hainftraße in die Pofiftraße. Mein Ontel Auguft.

Ich hatte, sast durch ein Jahr hin, in meiner Leipziger Hainstraße sehr glückliche Tage verlebt. Da mit einem Male war es vorbei damit. Ich wurde frank: Gelenkrheumatismus, der in seiner bekannten nahen Berwandtschaft zum Nervensieder, nichts andres war, als ein Wiederausssladern des Typhus, den ich, gerade ein Jahr vorher, bei meinem Freunde Fritz Esseldach durchgemacht hatte. Dies periodische Wiederaussehen einer nicht ganz überswundenen Krankheit ist etwas sehr llebles und ich bin davon beinahe dreißig Jahre lang immer aufs Neue heimgesucht worden. Immer wieder, gegen den Ausgang des Winters, versiel ich in nervenssiederartige Zustände, was mir viel Leid und sedenssalls viel Störung verursacht hat.

Also ich wurde frank, etwa Mitte Februar, und

lag da, von Schmerzen gequalt, feche, fieben Bochen lang auf meinem elenden Lager, mir und andern gur Bein, und hatte bas Elend bavon noch tiefer empfunden, wenn nicht eine feit etlichen Jahren ebenfalls in Leipzig lebenbe nahe Verwandte fich meiner an= genommen und für allerhand Aufmerksamkeiten und fleine Zerstreuungen gesorgt hatte. Diese nahe Berwandte hieß: "Tante Binchen". Als fich erft herausgestellt hatte, daß die Sache nicht leicht zu nehmen fei, tam die mir fo wohlgefinnte Dame beinahe täglich in meine mehr als fümmerliche Rrantenftube, brachte mir Apfelfinen und Glafer mit Gelee und was noch wichtiger war, befreite mich burch ftundenlange Plauderei von der entsetlichen Langenweile, von ber ich fast noch mehr als von ben Schmerzen litt. Aus dem Namen "Tante Binchen", tonnte man nun vielleicht schließen, daß die sich meiner so freundlich annehmende Dame eine alte Jungfer gewesen sei, mit grauen Löckchen, einem verschliffenen Kleid und einer Hornbrille. Tante Binchen war aber gang im Gegenteil eine junge -Frau von wenig über breißig, die mahrend ihrer frühften Jahre - und ihre Jahre hatten fehr früh begonnen - ungewöhnlich hubich gewesen fein follte. Was auch wohl zutraf. Ich kannte sie schon an bie gehn Jahre und diese Leipziger Beziehungen

waren weiter nichts als ein Wieberanknupfen an lang zurückliegende Berliner Tage, von benen ich weiterhin erzählen werde. Tante Binchen hatte mancherlei Tugenden, half gern und that es auch wohl aus gutem Bergen; aber bas eigentlich treibenbe Motiv ihres Thuns war boch ein schauspielerischer Bug, ein unbezwingbarer Sang fich als rettenber Engel in Szene zu feten. Gie gab fich auch bementsprechend, war immer einfach, aber äußerft fauber gefleibet und trug ein italienisches Spikentuch, das ziemlich kokett über das aschblonde Haar gelegt und unter bem Rinn in einen zierlichen Anoten geschlungen war. Sie machte mir Apfelfinen - immer Bontac = Apfelfinen, für bie ich eine Borliebe hatte — mit vieler Geschicklichkeit zurecht und unterhielt mich mit noch größerer Birtuofitat, wiewohl fie nicht eigentlich intereffant war und bas, was fie bavon hatte, burch eine ge= wisse Gespreittheit jeden Augenblick wieder in Frage ftellte. Lieblingsthema war ein auf ihrer Seite wenigstens diplomatisches Baralleleziehn zwischen ben Berliner und Leipziger Freunden und weil ich die einen wie die andern gut fannte, so half ich ihr immer mit ziemlich beutlichen Worten nach, mahrend fie felber absichtlich undeutlich sprach, um fich auf Diefe Beife jeberzeit eine Rudzugslinie zu fichern.

Un meiner Deutlichkeit richtete fie fich aber ordent= lich auf und nicte und schmungelte bagu. Bas ich zu iener Zeit gesagt, wird wohl auch heute noch einiger= maßen Geltung haben und fo mag der Berfuch ge= stattet sein, es hier aus bem Gedachtnis noch ein= mal auszusprechen. Alles was ich damals aus mittleren Bürgerfreifen in Leipzig fennen gelernt hatte, ichien mir nicht nur an Umgangsformen und Boliteffe, fondern auch in jener gefälligen und berg= gewinnenden Lebhaftigfeit, die die Berfon ber Sache ju Liebe ju vergeffen weiß, unfrer entsprechenben Berliner Gesellschaftsschicht erheblich überlegen, wogegen die Berliner Bürgerfreise, fo philiftros beengt fie zu jener Zeit maren, doch in dieser ihrer Philistrosität immer noch hinter bem, was die Leipziger auf biefem Bebiete leifteten . gurudblieben. allen stimmte Tante Binchen mehr ober weniger befriedigt zu und wenn wir uns erft im Bringip geeinigt hatten, gingen wir - bas heißt ich - fo= fort tapfer weiter vor, um die befreundeten Gingel= eremplare nach Bergensluft burchzuhecheln.

All das ging so durch Wochen. Als sich aber Ende März herausstellte, daß es mit meinem Zustande nicht besser werden wollte, machte mir meine gütige Pflegerin eines Tages den Vorschlag, mein wie eine Typhusbrutstätte wirkendes Zimmer in der

Hainstraße zu verlassen und in ihre Wohnung in der Poststraße zu übersiedeln, wo trockne, helle Räume waren. Das leuchtete mir denn auch ein und da man im Neubertschen Hause froh war, einen Kranken, der sich doch nicht erhosen konnte, mit guter Wanier los zu werden, so zog ich in den ersten Apriltagen in die Poststraßen-Wohnung.

Aber eh ich berichte, wie mir's da erging, muß ich, um eine ganze Reihe von Jahren zurückgreisend, zuvor noch ein Genaueres von meinem rettenden Engel "Tante Pinchen" erzählen und vor allem von ihrem Wanne, meinem "Onkel August".

## Mein "Onkel Auguft".

Ontel August und Tante Pinchen waren ein sehr merkwürdiges Baar, dem ich mich, trozdem ich nicht viel Rühmliches von ihnen zu vermelden habe, persönlich doch zu großem Danke verpstichtet fühle. Solche Gegensätze beziehungsweise Gesühls-Konslikte sind nichts Seltenes. Als ich im Oktober 1870 als Kriegsgesangener nach der Insel Oleron gestracht wurde, begleitete mich dienstlich ein Gensedarmerie-Brigadier, mit dem ich mich in jener freien Weise, drauf sich die Franzosen und nun gar erst die französischen Soldaten so gut verstehen, über

Louis Napoleon unterhielt. Ich hob alles hervor, was diesem im eigenen Lande vorgeworsen wurde, worauf mein vis-à-vis mir antwortete: "ja, das sagt man und es wird wohl auch richtig sein; aber gegen uns war er gut." Diese Worte drängen sich mir in dem Augenblick, in dem ich über Onkel August — der die Hauptterson in dem Drama ist — berichten will, wieder auf und auch ich sage mit dem Gensdarmerie-Brigadier: "gegen mich war er gut".

Aber freilich baneben . . . !

Onkel August war 1804 aus einer zweiten She meines Großvaters — ber immer sehr verständig heiratete und es schließlich bis auf drei Frauen brachte — geboren. Eben dieser Großvater, Pierre Barthélemy, von dem ich an andrer Stelle — in dem Buche "Meine Kinderjahre" — manches erzählt habe, war bei der Geburt dieses jüngsten Sohnes schon beinah fünfzig, Grund genug diesen Jüngsten zu verziehen. Aber dieser Grund war doch nur der kleinere, der größere und verzeihlichere war, daß dieser Spätling ein überaus reizender Junge war, hübsch, heiter, gutmütig, talentvoll. Er hatte was, um dessentwegen ihm alle Welt gern zu

Willen war, am meiften ber eigene Bater, und nur in Ginem gab Bierre Barthelemy nicht nach, wenigstens nicht gleich. Das war, als es sich um ben einzuschlagenden Beruf handelte. Der Gohn wollte Künftler werden, aber damit brang er bei bem Bater nicht burch, ber aus eigner Erfahrung wußte, wie wenig dabei heraustomme. Statt beffen also tam mein Ontel August bei Quittel in Die Lehre, bei Quittel, was damals ein großer Name war, der Inbegriff alles Keinen, etwa wie heute Gerson ober Treu und Ruglisch ober Lohse. Quittel bejaß ein Butgeschäft unter ber Stechbahn, wo Sof, Abel und vornehme Fremde ihre Ginfaufe machten. Es war keine Frage, daß Onkel August wundervoll dahin paßte, schon weil er hübsch, flink und verbindlich und noch mehr weil er im Frangösischen fest und sicher war. Aber er seinerseits war nicht aufrieden, weil er ben Bunich ein freier Rünftler zu werden, nie aufgegeben hatte. Go fam ichließ= lich, was trot aller vorausgehender Weigerung bes Baters tommen mußte: Quittel wurde quittiert und mit Professor Wach vertauscht; an die Stelle von Butgeschäft = Rartons traten Atelier = Rartons. Das war nun zunächst ein großes Glück, benn um Professor Bach's Saupt wob sich ein kleiner Beiligenichein; Bach war ein schöner Mann, befter Bortrat= maler, Liebling bes Sofes und ber Damen und noch befonders geschätt, weil er die Befreiungsfriege mitgemacht hatte. Alles ließ fich gut an und Onkel August malte Berichiebenes, gulett auch ein Porträt feines Baters. Es war, ich hab es oft vor Augen gehabt, ein gang porgügliches Bilbnis, aber Bach felbft hatte wohl die Sauptsache baran gethan und niemand wußte dies beffer als ber, unter beffen Ramen es ging: Ontel August felbft, ber übrigens inzwischen ein neues Talent in sich entbedt hatte. Natürlich bas bes Bühnenfünftlers und zwar bes Schauspielers und Sangers zugleich. Er fette feinen Brofessor von dieser Reu = Entdeckung in Renntnis und Wach, ber wohl nur barauf gewartet hatte, gab fofort feinen Segen, ber Bater, wohl ober übel auch und Ontel Auguft verließ Berlin, um in Magdeburg als Bonvivant und bei fich barbietenber Belegenheit auch in ber fomischen Oper aufzutreten. Er fang flottweg ben Figaro in Figaro's Bochzeit. Unzählige Male habe ich ihn später allerhand Ueberbleibsel aus jener Gangerzeit ber am Rlavier vortragen horen. Er fah bann immer gang verflart aus, Beweiß, baß jene Sangertage feine ichonften geweien maren.

Es war 1826, daß er in Magdeburg eintraf, wo er sich bald danach für eine junge, kaum sieb-

gebniährige Buhnendame zu intereffieren begann. Diefe junge Dame, Philippine Cohm, bas ichon mehrgenannte "Tante Binchen", war die Tochter ehemaligen Theaterbireftors Cohm, ber ein giemlich merkwürdiges Leben hinter fich hatte. Sohm, etwa 1770 geboren, mar Göttinger ober Sallenser Student gewesen und hatte, nach allerhand Scheite= rungen, ichließlich seinen Unterschlupf beim Theater Er war ein guter Schauspieler. Dies gefunden. und vielleicht mehr noch bas Imponierende seiner Berfonlichkeit, eroberten ihm auf ein halbes Jahr= gehnt bin eine glangende Lebensstellung: er murde, gleich nach Ernennung Jeromes zum König von Beftfalen, als Softheaterintenbant ober vielleicht auch bloß als Direktor nach Raffel berufen. "Morgen wieder luftick fein". - an diefer Maxime hielt er gerade fo wie fein foniglicher Gerr fest und nahm die guten Tage mit, fo lange der Mummenschang dauerte. Während biefer Zeit, mutmaglich 1809, verheiratete er sich auch. Er verfuhr babei gang in bem Stil, ber am Jeromeichen Sofe herrichte. Nach einer Festaufführung, in der auch ein breizehnjähriger Backfisch mitgewirkt und ihn durch Uebermut entzückt hatte, nahm er bies junge Ding beim Schopf und fagte: "Du follft meine Frau werden." Es war ihm auch Ernft bamit und bas fleine Fraulein

wie ein Tauffind auf jeine beiben Urme legend, trug er es vom Theater in feine Wohnung hinüber. Tags barauf war Trauung und balb nachbem bas junge Ding vierzehn Jahre geworden war, wurde eine Tochter geboren. Diese Tochter erhielt ben Namen Philippine, Seraphine ware vielleicht richtiger gewesen, benn man mertte, bag es eines Rindes Kind war. Philippine war fo flein und gart, daß man die Lebensfähigteit des Rindes bezweifelte und ju gang ungewöhnlichen Prozeduren schritt. Man wickelte bas fleine Wefen in Watte, that bies Batet in ein großes Glas und ftellte es in eine Dfenröhre. Die Barme mußte für Nadhreife forgen. Das Rind gedieh auch. Aber es blieb boch fehr gart. Das alles war 1810. Drei Jahre später war es mit bem Königreich Westfalen vorbei, Jerome wurde flüchtig und auch fein Softheaterdirektor ging in die Belt, von Stadt zu Stadt ziehend. Es nun die fieben magern Jahre und als fie um maren, famen neue. Die Sohmiche Familie mar inzwischen angewachsen und bestand, außer bem Chepaare, noch aus drei Rindern: altefte Tochter, ein Gohn und wieder eine Tochter. Da fam dem alten Sohm der geniale Gebante, biefe fünf Berfonen als eine "Truppe" anzusehen, mit der es sich vielleicht verlohne, fein Glud felbständig zu versuchen. Er

brauchte bann wenigstens feine Gagen zu gablen. Alles tam barauf an, ein gutes Repertoire gusammenauftellen: einaktige Schwänke. Scenen aus größeren Schau= und Trauerspielen und fleinere Deflamations= stude, beren Aufführung sich mit Sulfe bessen, was ihm an Requisiten zu Gebote ftand, leicht ermöglichte. Sein Bertrautsein mit biefen Dingen ließ auch alles glücklich zu ftande kommen und fo zog er denn mit feiner Familie, die zugleich feine "Truppe" war, aufs neue burch die beutschen Lande. Bang fleine Stabte, bis zu zweitaufend Ginwohnern, erwiesen sich als bestes Aftionsfeld und seine Tochter Philippine, die mittlerweile gehn ober gwölf Jahr alt geworden war, war zugleich Wunderkind und Gegenstand ber Teilnahme. Dichtungen, in benen bas Rührsame vorherrichte, bilbeten ihre Spezialität. Auf diese Tochter stellte sich schließlich alle Soffnung und als sie sechzehn Jahr alt war, rechnete sich ber Alte heraus, daß ein Engagement biefes feines älteften Rindes an irgend einem Sof= ober Stadt= theater boch wohl einträglicher fein würde, als bas Bieben und Wandern von Ort zu Ort. Er faßte bies immer ernfter ins Auge und 1826 fah er feine Bemühungen in Erfüllung gehn: Philippine murbe seitens des Magdeburger Theaters engagiert, beffen gutmütiger Direktor den Reft der Familie -

Vater Sohm war als "alter Moor" und Aehnliches immer noch ganz gut zu verwenden — mit in den Kauf nahm.

Es war dies fo ziemlich um diefelbe Beit, wo sich auch mein Ontel August in Magdeburg eingefunden hatte. Die Cohmiden Damen, Mutter und Tochter - die Mutter felbft erft breifig Jahre alt - begriffen fofort bie Situation und tamen ben bald sich einstellenben Sulbigungen bes jungen Berliners freundlichft entgegen. Rur ber Alte zeigte fich fühl; fo herunter er auch war, fo war er boch an Charafter und Rlugbeit der Ueberlegene und erkannte mit dem icharfen Blid eines Mannes, ber gerabe in feinen tollen Jahren viel gesehen und erlebt hatte, woran es dem Umwerber seiner Tochter gebrach. Er sah gang beutlich, daß es ein Sajelant mar, ein Rebensartenmensch, der alles haben mochte, nur nicht Charafter und Gesinnung. Andrerseits mar Baba Sohm aber auch gescheit genng einzusehen, welche Vorteile solche äußerlich qute Partie nicht bloß seiner Tochter, sondern ber gangen Familie bringen mußte. Go gab er benn ichlieflich, trop aller Bebenten, nach und forberte nur bas Gine, bag es mit der Schauspielerei vorbei fein muffe. "Glaub Er mir. Er ift gar fein Schauspieler und bant Er

Gott, bag Er feiner ju fein braucht; - Er war ja wohl mal Raufmann; fang Er boch wieber fo was an, dann will ich ihm meine Tochter geben." Etwas von ber Richtigfeit biefer Worte bammerte wohl auch in bem gludlich Ungludlichen, an ben fie fich richteten und die Liebe zu ber feraphinischen Philippine, die flug genug war, sich sehr reserviert ju halten, that bas llebrige. Der Liebhaber ging auf alles ein, mas ber Alte geforbert hatte, ber Schauspielerei murbe Balet gefagt, an die Berlobung ichloß sich bald die Hochzeit und 1828 gog das neuvermählte Paar in seine mittlerweile gemietete Berliner Wohnung ein. Diese Wohnung befand fich Burgftrage 18 in einem reigenden, neben ber Rrieg&= akademie gelegenen kleinen Saufe; zwei Treppen hoch waren die Wohnraume, Barterre bas Ge= ichafts = Lokal. Onkel August war nämlich wirklich wieder Raufmann geworden und zwar in Ausführung eines an und für fich fehr glücklichen Bebantens. Sich feiner Malerzeit errinnernd und dabei klug in Rechnung stellend, daß die beim alten Wach verlebten Jahre ihn in Berührung mit ber gangen Berliner Rünftlerwelt gebracht hatten, hatte er ein großes Maler-Utenfiliengeschäft etabliert, wie Berlin bamals nur ein einziges befaß - bas Bentiche und feiner gewinnenden Berfonlichfeit gelang es

benn auch, dies unter glücklichen Auspicien ins Leben gerufene Geschäft auf drei vier Jahre hin auf eine wirkliche Höhe zu heben. Bielleicht schien es aber auch bloß so, vielleicht ging alles von Ansang an schief, und er wußt' es nur geschickt und mit einer ihm eigenen Bonhomme - Miene zu verschleiern. Denn ein so schlechter Komödiant er gewesen war, im Leben war er ein sehr guter Schausspieler.

Alles bis hierher von meinem Onkel Erzählte spann sich in Jahren ab, in denen ich ihn noch gar nicht persönlich kannte; was ich aber des weiteren aus seinen damaligen Leben zu berichten habe, das hab' ich miterlebt, ja, direkt unter Augen gehabt. Ich erzähle davon in dem folgenden Kapitel.

## Sechstes Rapitel.

Mein Ontel Auguft (Fortfetung). Ueberfiedelung nach Tresden. Rudtehr von Dresden nach Leipzig.

Etliche Jahre nach meines Ontels Geschäfts= Etablierung in ber Burgftraße, womit ich bas vorige Rapitel abschloß, tam ich nach Berlin, ba Bater beschlossen batte, mir ftatt einer mein Symnafialbildung, in beren erften Anfängen ich stand, eine Realschulbildung und zwar auf der seit furzem erft gegründeten Alodenschen Gewerbeschule geben. Das Resultat Dieses unterbrochenen Schulganges war, daß ich, auftatt eine Sache wirklich zu lernen, um alles richtige Lernen überhaupt fam und von links her bie Gymnafialgloden, von rechts her die der Realschule habe läuten hören. also mit minimen Bruchteilen einerseits von Latein und Griechisch, andrerseits von Optit, Statit, Sybraulit, von Anthropologie - wir mußten bie Rnochen und Knöchelchen auswendig lernen - von Metrik, Poetik und Arnstallographie meinen Lebensweg antreten mußte.

Daß das mit dem Lernen so dis zum Lachen traurig verlaufen würde, davon hatte ich, als ich Herbst 33 in Berlin eintraf, natürlich keine Borstellung. Ich freute mich nur, von meiner Ruppiner Pension aus, wo der alte hektische Superintendent immer — auch bei Tisch — ein großes Hustenglas neben sich stehen hatte, nach Berlin gekommen zu sein und noch dazu zu meinem "Onkel August", der — so viel wußt' ich von gelegentlichen Feriensbesuchen her — immer so siedel war und immer so wundervolle Berliner Geschichten erzählte. Mitunter sogar unanständige. Das mußte nun ein reizendes Leben werden!

Und in gewisser Beziehung ging mir das auch in Erfüllung. Nur zeitweilig ergriff mich, in beisnahe schwermütiger Stimmung, ein Hang nach Arsbeit und soliber Pflichterfüllung, mein bestes Erbstück von der Mutter her. Von dem allem aber existierte nichts in meines Onkel Augusts Hause. Da war alles auf Schein, Put und Bummelei gestellt; medisieren und witzeln, einen Windbeutel oder einen Baiser essen, heute bei Josty und morgen bei Stehely, nichts thun und nachmittags nach Charlottenburg ins türtische Zelt sahren, — das

war so Programm. Wo das Geld dazu herkam, erworben oder nicht erworben, war gleichgültig, wenn es nur da war.

Aber ich greife vor. All das hier Angedeutete kam mir erst viel viel später zu bestimmtem Bewwüßtsein. Um die genannte Zeit, wo ich damals meinen Einzug hielt, sag noch Sonnenschein, echt oder unecht, über dem Hause. Mir that dieser Sonnenschein wohl und wie dies, bei all seinen Mängeln, mit viel Hübschem und Apartem ausgestattete Haus in seinen Einzelheiten war, davon will ich hier zunächst erzählen.

Das Haus, das nur drei Fenster Front hatte, gehörte dem Dr. Biet, einem lebensklugen, nicht allzu beschäftigten Arzte, der sich mit der ersten Etage begnügte. Der zweite Stock aber, wie schon hervorgehoben, war unser, ebenso das Erdgeschoß, in dem sich die Geschäftsräume besanden: ein großer schöner Laden, dem sich allerhand Rumpelkammern anschlossen. Alles in dem Hause war winklig und verbaut, was ihm aber, verglichen mit den nichtssagenden Patentwohnungen unserer Tage, die wie aus der Schachtel genommenes Fabrisspielzeug wirken, einen großen Reiz verlieh. Alles prägte sich ein und je sonderbarer es war, desto mehr.

Un folchen Sonderbarfeiten war nun in unfrer

Wohnung ein wahrer Ueberfluß. Nach vorn heraus lagen zwei reizende Räume, fo wie man biefe Frontgimmer aber verließ, begannen bie Curiofa. Zwischen Front und Rüche war ein Alkoven eingeklemmt, bem zwei portalartige Glasthuren einen Lichtschimmer guführten. Alles in einem verflachten Rototo gehalten. Dies nahm sich sonderbar genug aus. Was aber bem Alfoven seinen eigentlichen Reig lieh, hatte mit Architektur nichts zu schaffen. Die Saupt= fache war an diefer Stelle die Bewohnerin Charlotte, Röchin und "Mädchen für alles". Charlotte war eine zwerghhafte Berfon mit Doppelbuckel und flugem, ftrengem Geficht, welchem ftrengen Ausbruck es wohl auch zuzuschreiben war, daß sie, trot des voll= tommenften Unspruchs auf eine Diminutivbezeichnung, immer bei ihrem vollen Ramen Charlotte genannt wurde. Nie Lottchen oder Lotte. Sie war wie fo oft Verwachsene, burch und burch Charafter, was Ontel Auguft in einem ichweren Momente seines Lebens, ben ich weiterhin zu beschreiben habe, bitter erfahren follte.

Aus Charlottens Alkoven trat man in die Küche, von der aus eine etwa zehn Stufen zählende Treppe zu einem mir als Wohn= und Schlafzimmer ansgewiesenen Raume hinunterführte. Weine Lebenssgänge, wie hier gleich vorweg bemerkt werden mag,

find nicht berart gewesen, um mich nach dieser Seite hin irgendwie zu verwöhnen und wenn bas Unglück - nach Shakespeare - sonberbare Schlafgefellen giebt, so tann ich vielleicht mit gleichem Rechte fagen, daß bescheibene Lebensverhaltniffe fonberbare Schlafzimmer geben. Aber nicht leicht ein fonder= bareres, als das hier in Rede stehende. Wenn ich nicht irre, heißt es von Mohammeds Sarge, daß er durch vier Magnete, die von allen Seiten ber auf ihn einwirken, in ber Schwebe gehalten werbe. Faft eben fo ratfelhaft schwebte mein Schlafzimmer in unserm Treppenhause. Belche Konstruktionen es überhaupt hielten, weiß ich nicht recht. Halb war es wohl in festes Mauerwerk eingebaut, halb aber, so nehm ich an, wurd' es lediglich durch Pfeiler und Gifenarme gehalten. Zwei Seiten, wodurch eine Art Laterne hergestellt wurde, waren Glaswande. Bier, in diesem sonderbaren Bimmer, hab' ich anderthalb Jahre lang meine Nächte zu= gebracht, mitunter, wenn auf lang ober furz ein Logierbefuch tam, auch in Befellichaft.

Diefer Logierbesuch bestand in der Regel aus Bermanbten.

Einer war ber Bruder meiner Tante, der, von Jugend auf zum Schauspieler gedrillt, auch Schaus spieler geblieben war. Leider nicht zu seinem Heil. Ganz furze Zeit, nachdem er das in Lüften schwebende Zimmer mit mir bewohnt hatte, hörte ich von seinem tragischen Ausgang. Er hatte sich irgendwo zum Gastspiel gemelbet und war in dem Lokalblatt der kleinen Stadt ridikülssiert worden. Er mochte sein Leben ohnehin satt haben. Diefe Kritik gab den Ausschlag und er erschoß sich.

Gin Andrer, ber mein Zimmer vorübergebend mit mir theilte, tam im Gegensat zu biesem Un= glücklichen zu hohen Jahren. Es war auch ein Berwandter, aber nicht von der Tante, sondern von bes Ontels Seite ber. Sein eigentümlicher Lebensgang hat ihn vielen Taufenden befannt gemacht. Es war bies ber Maler Beinrich Gaette. Mit etwa 18 Jahren mar er aus feiner Briegniger Beimat nach Berlin gekommen und in bas Be= ichaft meines Onfels eingetreten. Er follte Raufmann werden. Aber im Berfehr mit den Malern fam ihm, ber talentiert für alles war, alsbald die Luft auch Maler zu werden. Er wurde Schüler von Blechen - wenigsten lebte mas von biefem in seinen Landschaften — und um diese Zeit sah ich ihn häufiger auf Besuch in meines Ontels Saufe. Bald banach ging er nach Helgoland, um, wie vorher Landschaften, fo jest Seeftude zu malen. Rein Bweifel, daß auch bas ihm glückte. Bugleich aber

wandte fich fein Sinn einer jungen Belgolanberin zu, was er personlich nicht sonderlich ernsthaft, die Belgoländer bagegen befto ernfthafter nahmen. fah sich benn auch, als er die Insel verlaffen wollte, gurudgehalten und furge Beit barauf wurde bie junge Belgolanderin feine Frau. Darüber find jett nabezu 60 Jahre vergangen. Anfangs blieb er noch in seiner Runft; bald aber erwies fich bie ihn ungebende große Natur mächtiger als alle Runft und er wurde gang Belgolander, ju feiner und ber Infel Segen. In allen möglichen Ehrenämtern war er alsbald thätig und erfreute fich jeber benkbaren Muszeichnung, nicht zum wenigsten auch auf wiffenschaftlichem Gebiet. Denn unter ben vielen Wandlungen, die er burchzumachen hatte, war auch die, daß er sich zulett ber Bogelkunde zuwandte. Sein Scharfes Muge hatte balb erfannt, bag es bafür feinen befferen Blat gabe als Belgoland, diefer Raft= plat ber von Nord nach Gud und wieder umgefehrt giehenden Bogelichwärme. Go murbe ber Maler von ehebem ein Drnitholog und ber Schöpfer einer innerhalb eines bestimmten Zweiges vielleicht einzig ba= stehenden Sammlung. Er genoß bis zu seinem vor furgem erfolgten Sinscheiben, als Ornitholog eines großen Rufes und hat ein vorzügliches Buch heraus= gegeben, bas ben Titel führt: "Auf ber Bogelwarte". Sein Leben, das etwas von dem eines Inselfönigs hatte, ift ein Roman und ausgezeichnete Schriftsteller haben Einzelheiten daraus auch verherrlicht.

Das waren fo die gelegentlichen Besucher und Insaffen ber fonderbaren Laterne, darin ich wohnte. Was im Uebrigen nach vorne hinaus lag, war, wie ichon angebeutet, von fehr entgegengefetter Art. Es entbehrte ber aparten Büge, war aber bafür fehr reigend. Das unter Umftanden als Reprajentations= raum bienende größere Zimmer murbe wenig benutt und tam eigentlich nur als eine Art Belvebere für uns in Betracht. Un Sommerabenden lagen mir hier im Tenfter und faben die Spree hinauf und hinunter. Es war mitunter gang feenhaft und wer bann von der "Proja Berlins", von feiner Trivialität und Säglichkeit hatte iprechen wollen, ber hatt' einem leid thun können. In bem leifen Abendnebel ftieg nach links hin bas Bilb bes Großen Rurfürften auf und bahinter bas Schleufenwert bes Mühlendamms, gegenüber aber lag bas Schloß mit feinem "Grunen Sut" und feinen hier noch vorhandenen gotifchen Giebeln, mahrend in der Spree felbst fich gabllofe Lichter fpiegelten.

So war es in bem großen Gesellichaftszimmer. Aber viel reizender, weil anheimelnder, war das kleine Wohnzimmer daneben, drin sich unser Leben eigent-

lich abspielte. Die Fensterwand war so tief, daß sie saft eine Nische bildete, drin kleine Landschaften von Bönisch hingen, überhaupt Bilder und Stizzen, die befreundete Waler der jungen Frau zum Geschenkt gemacht hatten. In eben dieser Nische saß sie auch selber an ihrem Nähtisch, den Kopf, wie eine Neaposlitanerin, immer in ein mit goldnen Nadeln umstecktes Spihentuch gehült. Am entgegengesetzen Ende des Jimmers aber stand das Klavier und hier, in den vielen Freistunden, die mein Onkel sich gönnte, sah er tagaus tagein und sang seine Figaro-Arien zum hundertsten Wale, dann und wann eine Kußhand wersend oder sich unterbrechend, um einen reizenden Pudel — der natürlich auch Figaro hieß — durch ben gekrümmten Arm springen zu sassignen.

Ich hockte auf einem kleinen Stuhl zwischen Dfen und Sosa, sah nach dem Spitzentuch mit den goldnen Nadeln und nach "Figaro", der eben wieder durchs sprang und glaubte an die beste der Welten.

Anderthalb Jahre ging es mir in meiner Onkel August-Pension durchaus gut, zu gut, denn ich lebte da ganz nach meinem Belieben. Als aber Oftern fünfunddreißig heran war, verließen wir — und nun murde manches anders - die reizende fleine Bohnung und überfiedelten, mahrend bas Geschäft noch eine Zeitlang in ber Burgftraße verblieb, nach einem in der großen Samburgerftraße gelegenen Diefer Neubau war ein Doppelhaus. Neubau. bessen gemeinschaftlicher Sof durch eine traurig ausjehende niedrige Mauer in zwei Langshälften geteilt wurde. Tropdem alles ganz neu war, war alles auch ichon wieder wie halb verfallen, häflich und gemein, und wie ber Bau, fo war auch - ein paar Ausnahmen abgerechnet - bie gesamte Bewohnerichaft biefer elenden Mietstaferne. Lauter gescheiterte Leute hatten hier, als Trockenwohner, ein billiges Unterfommen gefunden : arme Rünftler, noch armere Schriftsteller und bankrotte Raufleute, namentlich aber Bürgermeifter und Juftigtommiffarien aus fleinen Städten, Die fich zur Raffenfrage freier als ftatthaft geftellt hatten. Gine Befamt - Befellichaft, in Die was mir bamals gludlicherweise noch ein Bebeimnis war mein entzudender Onkel Auguft -- er war wirklich entzückend - burchaus hinein gehörte. Wir wohnten Barterre. Das von mir bezogene Zimmer, bas fo feucht war, bag bas Baffer in langen Rinnen die Bande hinunterlief, lag ichon in einem uns von dem alten Judenfirchhof abtrennenden Seitenflügel, welch letterer fich, nachbem man einen

fleinen, sich einschiebenden Zwischenflur paffiert hatte. weit nach hinten zu fortsette. Bas in biefem letten Ausläufer des Seitenflügels alles zu Saufe mar, war mehr interessant als schon. Da hauste zunächst Alma. Alma war eine fleine, fehr wohlgenährte Berfon mit roten Baden und großen ichwarzen Augen, die mit feltner Stupidität in die Belt blickten. Ihre Hauptschönheit und zugleich auch bas Zeichen ihres Berufes, mar eine mit minutiofer Sorgfalt gepflegte Sechse, die fie, glatt angeflebt, zwischen Dhr und Schläfe trug. Als mein Bater mich einmal in dieser meiner Wohnung besuchte, war er auch dieser Alma begegnet. "Ihr habt ja ba merkwürdige Besatung auf eurem Flur," sagte er in feiner berfömmlichen Bonhommie. "Das ift ja eine puella publica." Ich hatte biefen Ausbruck noch nicht gehört, fand mich aber schnell zurecht und bestätigte alles.

Alma hatte Zimmer und Küche. Dahinter kam eine zweite Wohnung, ebenso primitiv, in der, wenn ich den Namen richtig behalten habe, ein Graf Brodezinski mit seinem Sohne wohnte. Der alte Graf — der übrigens vielleicht bloß Edelmann und nur durch das Sensationsbedürfnis Almas und ähnlicher Hausinsassen auf eine höhere Rangstufe gehoben war, — war wahrscheinlich Militär gewesen,

wenigstens iprach seine Saltung bafür. Es war ein auffallend ichoner, alter Berr, ber in feinem Bettler= mantel mich immer an Almagro, ber bamals, ich war nicht mählerisch, mit unter meinen Lieblings= belben war, erinnerte. Befagter Almagro war eine Beitlang fo arm, bag er mit feinem Offiziertorps zusammen nur einen Mantel hatte, weshalb immer nur einer von ihnen fich vor ber Belt feben laffen tonnte. Tropbem hing ich an ihm, bem richtigen alten Almagro, ja, feine Bettlerichaft fteigerte für mich feinen Conquestadorenreig. Aehnlich erging es mir mit bem alten Brodeginsti, betreffs beffen mir feftstand, daß er, eh er arm wurde, bei Grochow und Oftrolenka Bunder der Tapferkeit verrichtet haben muffe. Brodeginsti, ben ich mit allem mog= lichen Romantischen umkleibete, war übrigens auch Samariter, wobei ber Umftand, bag feine Samariterbienfte nur feinem Sohne galten, mich nicht ftorte. Diefer Cohn, ein ichoner Mann wie ber Bater, mar ein Sterbender, in den letten Stadien der Schwind= sucht. Und boch mußte sein Leben, wenn möglich mit allen Mitteln, erhalten werben, benn au feiner Eriftens hing auch die bes Baters. Er, ber junge Graf, hatte, fo lange er noch forperlich und geiftig bei Rraften war, eine doppelte Einnahmequelle gehabt, als Dichter und als Liebhaber, ein Fall, der

öfter vorkommt, wenn Dichter und Liebhaber dem= felben Gegenstande bienen. Bei bem jungen Grafen aber war alles in einer scharfen Zweiteilung aufge= treten. Seine Liebe hatte fich einer reichen Witme, feine Dichtung bagegen einer Angahl älterer Brinzeffinnen zugewandt, die, fo lange es irgendwie ging, mit Loyalitätssonetten überschwemmt worden waren. Es muß dabei übrigens gefagt werden, daß fich alle bei ber Sache Beteiligten, alfo zunächst die Witme, dann aber auch die Bringessinnen, in einer gewissen schönen Menschlichkeit bewährten und ihren armen Grafen nicht fallen ließen, als längft weber von Liebe noch von lonalen Sulbigungen bie Rebe fein tonnte. Berhaltnismäßig häufig - und alle Sausbewohner liefen bann zusammen erschienen tonigliche Lataien, um einen Brief famt Geldgeschent abzugeben, noch viel häufiger aber fuhr die reiche Witwe vor und ließ durch ihren Diener allerlei Speisen und Weine bei bem armen Rranten abgeben. Alles war bann gerührt, am meiften Alma.

Wirklich, an Gutthat und Pflege gebrach es nicht. Es war aber umsonst und eines Tages hieß es, ber junge Graf sei gestorben. Dem war auch so und alles was sich auf Hof und Flur traf, erörterte die Frage, ob wohl eine königliche Kutsche solgen würde. Die Wehrzahl war dafür. Aber es

fam alles gang anders und nach meinem Gefühl interessanter. Der alte Graf, ber, feiner piel Belbenichaft unbeschadet, viel von einem Romöbianten hatte, konnte fich im Feierlichen nicht genug thun und beschloß feinen Toten öffentlich auszustellen, mas die Bolizei fonderbarer Beife guließ ober viel= leicht auch erft zu fpat erfuhr. Jedenfalls fand ich, als ich am zweiten Tage mittags aus ber Schule fam, ben jungen Grafen auf unfrem Sausflur parademäßig aufgebahrt. Auf zwei wackligen alten Riften ftand ber offene Sarg und jeber, ber bas Haus betrat, mußte hart an dem Toten vorüber. Ich erschraf nicht wenig und verzichtete ben gangen Tag über auf jede Mahlzeit. Es war mir aber eine noch größere Bemütsbewegung vorbehalten und bie Beranlaffung bagu mar bas Folgende. Gegen Mitternacht fam ein oben in ber Manfarde wohnender Ginlieger, ein fogenannter Schlafftelleninhaber, in einem fehr angeheiterten Buftanbe nach Saus und an den Toten nicht bentend, vielmehr lediglich mit ber Frage beschäftigt, "wie fomm ich bie vier Treppen hinauf", war er im Salbdunkel ahnungslos gegen ben wackligen Aufbau gerannt und hatte ben Sarg zu Falle gebracht. Um andern Morgen war alles fort, Die Polizei hatte bem Unfug, ber es war, schließlich ein Ende gemacht; aber ich fonnte bas Grauen nicht los werben, ohne boch geradezu Augenzeuge von bem Bilbe gewesen zu fein.

\* \*

Ich war Oftern in eine höhere Rlasse verset worden und hatte den aufrichtigen Willen fleißig und orbentlich zu fein. Aber es tam nicht bazu. Rach biefer Seite ging mir immer alles verquer, oft ohne jebe Schulb von meiner Seite. Go wenigftens mar es diesmal. Ontel August tam um Bfingften auf bie 3bee, gang in Nahe von Berlin eine Sommerwohnung zu mieten und wählte bagu bas eine gute Biertelftunde vor dem Dranienburger-Thor gelegene Liefensche Lotal, oder wie man damals fagte: "bei Liesens". Der Weg von ba bis in meine Schule bauerte gerad' eine Stunde. Das war nun wirklich feine Kleinigfeit. Aber was wollte diese Stunde befagen, im Bergleich zu ber Zumutung, die jeder Mittwoch und Sonnabend noch ertra an mich ftellte. Mittwoch und Sonnabend waren die Tage, wo wir mit unserm naturwissenichaftlichen Lehrer, dem Oberlehrer Ruthe, botanische Erfursionen zu machen hatten, bie, weil Ruthe am Ausgange ber Köpniderftraße wohnte, regelmäßig nach Treptow und am liebften nach Brit und der Rudower Wiese bin unternommen

wurden. Ich war immer gern dabei, was ein flein wenig mit Ruthes Berfonlichkeit zusammenbing. Wenn wir auf ben Latten einer Dorftegelbahn fagen und unfre Milch verzehrten, ließ Ruthe, der eine Art Naturmenich war, regelmäßig ben Lehrer fallen und spielte fich auf ben Rouffeauschen Philanthropen und Jugenbergieher aus. Er berührte bann gern Sittlichkeitsfragen. "Ja, meine lieben jungen Freunde, Botanit ift gut und Naturwiffenschaften find gut. Aber das wichtigste bleibt boch ber sittliche Mensch. 3ch würde Ihnen gerne bavon erzählen, hier jest gleich und auch in ber Rlaffe. Gie wurden bavon mehr haben, als von vielem andrem. Aber ich barf es nicht." Dies richtete fich gegen ben Direktor, ben alten Aloben, ber, glaub' ich, hinter Ruthes Sittlichfeitsanschauungen ein großes Fragezeichen machte. Run alfo, Ruthe war ein prächtiger Mann, tropbem er uns bas "Rätsel bes Lebens" immer ichulbig blieb, aber wenn ich ihn auch noch mehr geliebt hatte, daß er von der Rudower Wiese nicht los tonnte, bas mar boch etwas Schreckliches für mich. Denn wenn er in feiner Röpnickerftrage mar und ber Reft meiner Kameraben es wenigstens nicht mehr allzuweit bis nach Saufe hatte, dann fing für mich bas Bergnügen erft an, bann mußt' ich mit nur gu oft wundgelaufenen Sugen - Stiefel, in die meine 25. Rontane, Bon 20 bis 30. 13

Haden hineingepaßt hätten, hatte ich fast nie — von der Köpniderstraße noch dis "zu Liesens" lausen, was wenigstens anderthalb Stunden dauerte. Zulett angekommen, hatte ich noch die Pflanzen in Löschsblätter zu legen und fiel dann todmüde ins Bett. Wan male sich aus, mit welcher Freudigkeit ich dann am Donnerstag Worgen in die Schuse ging. Es ging einsach über meine Kräfte.

Die Folge biefer "Liefenschen Sommerfrische" war benn auch, daß ich mehr und mehr in Bummelei verfiel und mich baran gewöhnte, die erfte Stunde von acht bis neun zu schwänzen, was fehr gut ging, weil ber frangösische Professor, ber an wenigstens brei Schulen Unterricht gab, fich ben Teufel barum fümmerte, wer ba war und wer nicht. Und wie ber Löwe, wenn er erft Blut geleckt, nicht fauberlich inne halt, jo war auch mir balb bie Stunde von acht bis neun viel zu wenig und binnen Rurgem hatt' ich es bahin gebracht, mich halbe Wochen lang in und außerhalb ber Stadt herumgutreiben. Es empfahl sich bas auch badurch, daß sich bei solchen Tages= ichwänzungen leichter von "Rrankheit" fprechen ließ. Und das Bierteljahr von Oftober bis Beihnachten war die schönfte Beit bagu.

Das Berwerfliche barin war mir ganz flar, aber man findet immer etwas, sein Gewissen zu beschwichtigen. Und in der Jugend natürlich erft recht. 3ch redete mir alfo ein, es fei mein Beruf binnen furgem "Botanifer" zu werben und für einen folden sei ein regelmäßiges Abpatrouillieren von Grunewald und Jungfernheibe viel viel wichtiger, als eine Stunde bei bem Deutschgrammatiker Philipp Backernagel, ber und - ich glaube fogar jum Auswendiglernen ungahlige Beiwörter auf "ig" und "ich" in unfer Seft biftierte. Roch jest blid ich mit Schreden barauf zurud. Bas er, Backernagel, ein ausgezeichneter Mann und Gelehrter von Ruf fich eigentlich babei gedacht hat, weiß ich bis diese Stunde nicht. Also Grunewald und Jungfernheide nahmen mich auf, und wenn ich es an dem einen Tage mit den Rehbergen oder mit Schlachtensee versucht hatte, so war ich Tags barauf in Tegel und lugte nach dem humboldtschen "Schlößchen" hinüber, von dem ich wußte, daß es allerhand Schones und Vornehmes beherberge. Rebenher war ich aber auch wirklich auf ber Suche nach Moofen und Flechten und bilbete mich auf die Beise zu einem fleinen Arnptogamisten aus. Nicht allzu fehr zu verwundern; Moofe find nämlich, wenn fie blühen, etwas thatfächlich gang Bunberhübsches. Gegen ein Uhr war ich bann meift wieber zu Saus, aß mit beneibenswertem, burch Gemiffensbiffe nicht wesentlich gestörten Appetit und sah mich, wenn ich von Tisch aufstand, nur noch der Frage gegenüber, wie die zwei verbleibenden Nachmittagsftunden geschickt unterzubringen feien. Aber auch bas ging. Un der Ede der Schönhaufer= und Weinmeifterftraße, will also fagen an einer Stelle, wohin Direttor Rloben und die gesamte Lehrerichaft nie tommen fonnten, lag die Konditorei meines Freundes Anthienn, ber ber Steheln jener von ber Rultur noch un= berührten Oft-Nord-Oftgegenden war. Da trant ich bann, nachdem ich vorher einen Wall flaffisch-zeit= genöffischer Litteratur: ben "Beobachter an Spree", ben "Freimütigen", ben "Gefellichafter" und vor allem mein Leib= und Magenblatt, den "Berliner Figaro", um mich ber aufgeturmt hatte, meinen Raffee. Selige Stunden. Ich vertiefte mich in die Theaterfritifen von Ludwig Rellftab, las Novellen und Auffate von Gubit und vor allem die Gedichte jener feche ober fieben jungen Berren, die bamals - vielleicht ohne viel perfonliche Fühlung untereinander - eine Berliner Dichterschule bildeten. Unter ihnen waren Eduard Ferrand, Frang von Gaudy, Julius Minding und August Ropisch die weitaus besten, Talente, Die fich benn auch, trot allem Wandel der Zeiten, bis dieje Stunde behauptet haben. Der am ehesten Burudgetretene - Ferrand: er starb sehr früh - war vielleicht am hervor=

ragenbsten. Eins seiner schönsten Gedichte wurde Vorbild zu Georg Herweghs berühmt gewordenen: "Ich möchte hingehn wie das Abendrot". Die Anslehnung ist in jedem Punkte unverkennbar. Bei Ferrand heißt es: "Ich möchte sterben jener Wolke gleich", eine Wendung, die sich dann Eingangs jeder neuen Strophe mit einer kleinen Aenderung immer wiederholt.

Ueberblick ich noch einmal jene vormittags im Grunewald und nachmittags bei Anthienn verbrachten Tage, Tage, die nicht bloß Bummeltage, sondern auch Tage voll Lug und Trug waren, fo schred' ich bei diesem Rückblick einigermaßen zusammen, ähnlich jenem "Reiter über ben Bobenfee", bem fein fährlicher Ritt erft flar murbe, nachdem alle Gefahr hinter ihm lag. 3ch erschrecke bavor, sag ich, und bitte meine jungen Leser, es mir nicht nachmachen zu wollen. Gefahr war es und fie läuft nicht immer fo anabia ab. Aber, nachdem ich ber Gefahr nun mal ent= ronnen, fprech ich, aller Unrechtserkenntnis zum Trot, boch auch wieder meine Freude barüber aus, ber Schule bies Schnippchen geschlagen und meine "Banderungen burch bie Mart Brandenburg" lange por ihrem legitimen Beginn ichon damals begonnen zu haben. Ich habe mich gefundheitlich fehr wohl babei gefühlt und mich in ben nachmittageftunden bei Freund Anthienn zu einem halben Litteraturfundigen ausgebildet, derart, daß ich in der norddeutschen Lyrif jener dreißiger Jahre vielleicht besser beschlagen bin, als irgend wer. Hätte ich statt dessen pflichtmäßig meine Schulstunden abgesessen, so wäre mein Gewissen zwar reiner geblieben, aber mein Wissen auch und auf dem ohnehin wenig beschriebenen Blatte meiner Gesamtgelehrsamkeit würd' auch das wenige noch sehlen, was ich dem "Freimütigen", dem "Gesellschafter" und dem "Figaro" von damals versdanke. Wein Bater, wenn ihm meine Mutter vorwarf, "er habe alles bloß aus dem Konversationselexiton", antwortete regelmäßig "es ist ganz gleich, wo man's her hat." Und dieser Ansicht möcht ich mich anschließen.

Bei manchem meiner Leser wird sich nun wohl mittlerweile die Frage gemeldet haben: "ja, wo war denn, als alles dies sich ereignete, der zur sittlichen Pflege für Sie bestellte Pensionsvater, wo war Onkel August?" Ach, der arme Onkel August! Der hatte seinen Kopf voll ganz andrer Dinge, denn das Gewitter, das wohl schon lange zu seinen Haupnten gestanden haben mochte, ging, gerad' als mein Bummeln auf der Höhe stand, mit Donner und Blit auf ihn nieder. Ein Glück, daß das Hereinbrechen der Katastrophe sast meinem Abgang aus seinem

Hause zusammenfiel. Der Tag steht mir noch beutlich vor ber Seele.

3ch tam aus ber Schule, diesmal wirklich aus der Schule, und freute mich, in Coopers "Spion", der mir gerade furz vorher in die Sande gefallen war, weiter lefen zu konnen. Aber die Situation, die meiner gleich beim Eintreten in die Borderftube harrte, ließ mich schnell erkennen, daß hier an Roman= lesen nicht zu benten fei, vielmehr ein lebendiges Romankapitel fich vor mir abzuspielen beginne. Dein Ontel August, wie mir hier nachträglich einzuschalten bleibt, hatte fich etwa fünf, feche Monate gurud, in ziemlich ratfelhafter Beife zum Bormund und Bermögensverwalter einiger Unverwandten Rinder er= nannt gejeben und an dem bier von mir zu ichilbernden Tage war ein mit höheren Bollmachten ausgerüfteter und wohl auch ichon aut unterrichteter Freund des Anverwandtenhaufes, ein Artilleriemajor, in pontificalibus erichienen, um zu recherchieren, eventuell das Bermögen der Onkel Augustichen Mündel wieder in Empfang zu nehmen. Aber wo nichts ift, hat auch der Kaiser sein Recht verloren. Nur die Tante war, als ich eintrat, zugegen. Ein Tisch war aufgeflappt und auf ber blanken Dahagonpplatte standen Schachteln und Sparbuchsen umber, auch einige Schmudetuis, mahrend ber Raum bagwischen

mit minberwertigen, gang gleichgültigen Gelbstücken ausgefüllt mar. Der Major überzählte raich, was ba lag und seine sich wie im Unmut mit bin und her bewegenden Cantillen brudten nur zu beutlich aus, bag auch bies "lette Aufgebot" fleiner Munge gang außer Stande war die Rechnung zu begleichen. Die Tante ihrerseits suchte burch eine merkwürdige Mijchung von Liebensmurbigfeit und Burbe, worauf fie fich überhaupt aut verftand, für das Defizit aufgutommen, aber ber unerbittliche Stabsoffizier wollte von biefen doch nur eine Sinausschiebung bezweckenben Mittelchen nichts wissen und so wurde mir benn ber Auftrag, ben mutmaklich nach allerhand letten Bülfen ausschauenden Ontel herbeizurufen. 3ch fand ihn auch in ber nach hinten hinaus liegenden Rüche, tam aber nicht bazu meinen Auftrag an ihn auszurichten. Denn vor ihm ftand Charlotte, Die zwerghafte Berfon mit bem Bogelgeficht und bem Doppelbuckel. Und wie ftand fie vor ihm! Mis ber Zwergin bei ber sich in den Borgimmern abfpielenben Szene die Gefamtlage flar geworben mar, war ihr auch fofort zum Bewußtsein gefommen, bag ihr eigenes, aus mehreren hundert Thalern bestehenbes Bermögen, bas fie meinem Onkel, natürlich auf beffen Beschwatzungen, anvertraut hatte, mit verloren fie und dies ihr Erfpartes, um bas fie gelebt und gearbeitet, jest mit vor Wut zitternder Stimme von ihm zurücksordernd, überschüttete sie ihn mit Berwünschungen und Flüchen.

Dir lief es talt über ben Rücken.

Alles nahm einen elenden Ausgang und ich war froh, daß ich drei Tage später das Haus verlassen und in anständige, wohlgeordnete Lebensverhältnisse — meine Lehrjahre begannen — eintreten konnte.

## Siebentes Rapitel.

Bie das fo geht. Refonvalescenz und vergnügte Tage. Dreiviertel Jahr in Dresden (bei Struve). Rüdtehr nach Leipzig. Allerlei Blane. Militärjahr in Sicht.

All das in dem vorstehenden Kapitel Erzählte, hatte sich um Oftern sechsunddreißig zugetragen; ich war damals sechzehn Jahr.

Jeht — in Leipzig — schrieben wir Oftern zweiundvierzig, und wenn ich damals in Berlin deprimiert und wehleidig das Haus Onkel Augusts verlassen hatte, so zog ich jeht in gehobener Stimmung und voll Hoffnung, meinen als Gelenkrheumatismus auftretenden Nervensieberrest endlich rasch loszu werden, aufs neue bei meinem ehemaligen Bensionsvater ein, bei meinem Onkel August also, der bald nach seiner Berliner Scheiterung, wie hier nachträglich zur Situationsklärung bemerkt werden mag, einen Unterschlupf in der bekannten Leipziger Kunsthandlung von Pietro del Becchio gefunden

hatte. "Voll Hoffnung und in gehobener Stimmung" jag' ich, was nach allem, was ich vor gerade sechs Jahren in der Großen Hamburgerstraße miterlebt hatte, vielleicht Wunder nehmen könnte. Davon war aber gar keine Rede. Daß damals in meiner Berliner Pension nicht alles gestimmt hatte, das hatte freisich an jenem denkwürdigen Tage, wo der Major mit den unmutig sich hin und her bewegenden Cantillen ausgetreten war, nur allzu deutlich zu mir gesprochen. Aber das war nun schon wieder so lange her.

Und bann, bes Beiteren, mas ftimmte bamals ?! 3ch war unter Berhältniffen groß gezogen, in benen überhaupt nie was ftimmte. Sonderbare Beichäftsführungen und dem entiprechende Geldverhältnisse waren an ber Tagesordnung. In ber Stadt, in ber ich meine Knabenjahre verbracht hatte - Swinemunde -, trant man fleißig Rotwein und fiel aus einem Banfrott in ben anderen und in unfrem eignen Saufe, wiewohl uns Rataftrophen erfpart blieben, wurde die Sache gemütlich mitgemacht und mein Bater, um feinen eigenen Lieblingsausbruck gu ge= brauchen, fam aus der "Bredouille" nicht heraus. Trot alles jett herrschenden Schwindels, möcht' ich boch fagen burfen: Die Lebensweise bes mittelguten Durchichnittsmenichen ift feitbem um ein gut Teil folider geworden. Reell und unreell hat fich ftrenger

geschieben. Alles in allem hatte ich, wenn ich von meiner Mutter — bie aber ganz als Ausnahme bastand — absehe, so wenig geordnete Zustände gesehn, daß mir die Vorgänge mit Onkel August, so sehr sie mich momentan erschüttert hatten, unsmöglich einen besonderen moralischen Degout, am wenigsten aber einen nachhaltigen, hätten einslößen können. Weine jeht grenzenlose Verachtung solcher elenden Wirtschaft trägt leider ein ziemlich verspätetes Datum.

So zog ich benn um Oftern zweiundvierzig aufs neue bei meinem Ontel August ein und war freuzvergnügt - man vergißt gern, was einem nicht paßt - wieber fo gute Tage leben und an fo viel Beiterfeit teilnehmen zu fonnen. Gang fo wie damals, wo Figaro durch die Armbeuge sprang. Ontel Auguft, völlig unverändert, sammelte nach wie vor Wite, fonnte gut fachfifch fprechen und faß bei Bonorand und Rintschn, wie er früher "bei Liefens" geseffen und fein Spielchen gemacht hatte. Wir gingen in ben Großen und Rleinen Ruchengarten, agen in einem reizenden, nach Lindenau bin gelegenen Bergnügungslotal allerliebste fleine Roteletts und ein Gemüsegericht dazu, das, glaub ich, "Neunerlei" hieß und als eine Leipziger Spezialität galt ober fagen auch wohl in Goblis mit bem Schauspieler

Baudius zusammen. - wenn ich nicht irre: Adoptiv= vater ber Frau Bilbrandt-Baudius - einem trefflichen Rünftler und geiftvollen alten Berrn. Es waren sehr angenehme Wochen. Ich erholte mich bei diesem flotten Leben fehr rasch, konnte bald wieder laufen und springen und fo tam es benn, daß wir alle drei, der Onfel, die Tante und ich, eine Fahrt in die fachfische Schweiz verabredeten und auch machten. Es war entzückend, fannt' ich doch nichts als Kreuzberg und Windmühlenberg, und hatte beshalb von der Baftei mehr, als fpater von Grindelwald und Rigi. Natürlich waren wir auch einen Tag in Dresben, aber ich fah mir von ben bortigen Berrlichkeiten nichts an, weil es nach einer furz vor Antritt biefer fleinen Reise geführten Korrespondeng für mich feststand, daß ich am ersten Juli nach Dresben gehn und in Die bortige Struveiche Apothete eintreten würde.

Dieser Eintritt ersolgte denn auch und wurde von mir wie Gewinn des großen Loses angesehen. Nicht ganz mit Unrecht. Struve galt für absolute Nummer eins in Deutschland, ich möchte sast sagen in der Welt, und verdiente diesen Ruf auch. Ich verbrachte da ein glückliches Jahr, wenn auch nicht ganz so vergnüglich wie das in Leipzig. Es war alles vornehmer, aber zugleich auch steiser. In Einzelnes mich hier einzulassen — ich habe diesen Dingen

vielleicht schon zu viel Raum eingeräumt — verbietet sich und nur von zwei Nebensächlichkeiten möcht' ich hier noch kurz erzählen dürfen.

Der Eingangsthur gegenüber, im Sintergrunde ber Apothete, befand fich ein fogenannter Rezeptier= tisch, auf ben fich - zumal in Sommerzeiten, wenn alles weit aufftand - ber Blick aller vorübergebenben gang unwillfürlich richtete. Das mußte fo fein. Bier ftanden nämlich, wie Tempelwächter, zwei schöne junge Manner, ein Luneburger und ein Stuttgarter, also Welfe und Schwabe, weshalb wir ben Tisch benn auch den "Guelphen= und Ghibellinentisch" Beibe junge Leute vertrugen fich fo gut nannten. miteinander, wie bas zwischen Rivalen an Schönheit und Elegang nur irgendwie möglich war. In Schonbeit siegte ber Belfe, ein typischer Niebersachse mit einem mächtigen rotblonden Sappeurbart, an Elegang aber ftand er hinter bem Ghibellinen erheblich gurud. Dieser war nämlich, ebe er nach Dresben tam, ein Jahr lang in Paris gewesen, eigentlich nur zu bem Awecke, sich in allem, was Rleidung anging, auf eine wirkliche Situations-Sohe zu heben. Das war ihm benn auch gelungen. Ich hörte nicht auf, ihn bar= über zu neden, was er fich gutmutig gefallen ließ, aber body auch mit einem nur zu berechtigten Schmungeln ber Superiorität, benn mas umgekehrt meine Garberobe betraf, fo ftammte fie gu Dreivierteln aus dem damals von meinen Eltern bewohnten aroken Dberbruchdorfe, barin es, ftatt Dufantonicher Leiftungen, nur lange, bunkelblaue Bauernrode gab. 3ch tonnte mit meinem Aufzuge, felbft wenn ich bloß ichneiderliche Durchschnittstollegen gehabt hatte, nur gang notbürftig paffieren, und mußte nun, meine Minderwertigkeit zu steigern, auch juft noch biesen mich tot machenden falschen Parifer in nächster Nähe haben. Uebrigens hatten beide Kollegen, gute Kerle wie fie fonft waren, außer Sappeurbart und Rodichnitt herzlich wenig zu bedeuten und wenn man an ihnen die damals noch gang aufrichtig von mir geglaubte Stammesüberlegenheit ber Niedersachsen und Schwaben hätte demonstrieren wollen, so ware wohl auch ber parteifchste Guelphen= und Ghibellinenbewunderer in einige Berlegenheit gekommen.

Und nun noch ein zweites Geschichtchen aus jenen Tagen.

Der Sommer 42 war sehr heiß und weil Struve eben Struve war, so hatten wir natürlich so was wie freie Verfügung über die Struveschen Mineralwässer oder bildeten uns wenigstens ein, diese freie Verfügung zu haben. Selterser, Viliner 2c. — alles mußte herhalten und wurde tagtäglich vertilgt, — unter reichlicher Zuthat von Himbeer- und Erd-

beer= oder gar von Berberihensaft, den wir als eine besondere Delikatesse herausgeprodt hatten. Eines Tages beschlossen wir, so wenigstens in Pausch und Bogen herauszurechnen, wie hoch sich wohl all das belausen möchte, was von uns sechs Gehülsen und drei Lehrlingen im Lause des Jahres an Fruchtsaft und Mineralwasser ausgetrunken würde. Die Summe war ein kleines Bermögen. Wir empfanden aber durchaus keine Reue darüber, sachten vielmehr bloß und sagten: "ja, nach Apothekertage."

Die vorgesette Zeit verging, die Dresdner Tage waren um und wir schrieben Sommer 43. Ich tehrte nach Leipzig zurück und machte daselbst, nicht bloß durch Dichterfreunde, sondern, was mehr sagen will, auch durch einen zahlungskräftigen Verleger dazu bestimmt, einen ersten ganz ernsthaften Versuch, mich als Schriftsteller zu etablieren. Ich hatte nämlich verschiedene Scripta von Dresden her mitgebracht war ich doch in meinen Mußestunden daselbst sehr sleifig gewesen — und hosste nun mit einer Auswahl der in Spencerstrophe geschriedenen Dichtungen eines in den vierziger Jahren in England sehr geseierten Unti-Cornlaw-Rhymers — Wr. Nichols — mich achtunggebietend in die Litteratur einsühren zu können.

Der Berleger aber ichien gerabe biefen Spencerftrophen, bie mir fo fauer geworben maren, ein besonberes Mißtrauen entgegenzubringen und sprang plöglich wieder ab, fo daß mir, nach Aufzehrung meiner fleinen Ersparnisse, nichts anderes übrig blieb, als in bas Saus meiner Eltern gurudgutehren. fam ich auf die tolle Ibee, meine Schulftubien wieder aufzunehmen, um nach absolviertem Eramen irgend mas zu ftudieren. Am liebsten Geschichte. Eifers ging ich bann auch auf Latein und Griechisch aufs Reue los und wer weiß wie viel Müh' und Arbeit - benn es wäre schließlich boch nichts geworben ich bamit vergeudet hatte, wenn ich nicht burch mein Militarjahr, das abzumachen höchste Zeit war, davor bewahrt geblieben mare. Schon im Oftober, als ich von Leivzig nach Saus zurudreifte, hatte ich mich in Berlin beim Frang-Regiment gemelbet und Oftern 44 war zu meinem Gintritt bestimmt worden. Diefer Termin war jest vor ber Thur. Ich warf also Horaz und Livius, womit ich mich - nur bann und wann an Macbeth und Samlet mich aufrichtend - ein halbes Jahr lang gequält hatte, froh an die Band und machte mich nach Berlin bin auf ben Weg, um bei bem vorgenannten Regiment mein Dienstjahr gu absolvieren.

Bei "Kaiser franz".

## Erftes Rapitel.

Eintritt ins Regiment. Auf Königsmache. Urlaub nach England.

Die brei Bataillone bes Raifer Frang= Regiments lagen bamals in brei verschiebenen Rafernen: bas erfte Bataillon unter Bogel von Falcken= ftein, in ber Rommanbantenftrage, bas Füfilier= Bataillon unter Major von Arnim in der Alexander= ftraße, bas zweite Bataillon unter Major von Bnuck in ber Neuen Friedrichsftraße. Regimentstommanbeur war Oberft von Hirschfelb, Sohn bes noch aus ber friedericianischen Beit stammenden Benerals Rarl Friedrich von Birichfeld, ber am 27. Auguft 1813 das als "Landwehrschlacht" berühmt gewordene Treffen bei Sagelsberg fiegreich führte und Bruder bes Generals Morit von Birichfelb, ber von 1809 bis 15 in Spanien gegen Napoleon focht - fpater fommanbierender General bes achten Armeeforps - und über feine fpanischen Erlebniffe fehr interessante Aufzeichnungen hinterlassen bat.

3ch war bem zweiten Bataillon, Neue Friedrichs= straße, zugeteilt worben und melbete mich bei Major von Bnud, einem alten Rampagnesolbaten Unno 13 her. Er nahm meine Melbung freundlich entgegen und tam babei gleich auf bie Unteroffiziere zu sprechen. "Und wenn einer fich einen Uebergriff erlauben follte," jo bonnerte er, voll Wohlwollen, gegen mich los, "fo will ich gleich Anzeige bavon haben." Er wiederholte bas verschiedentlich und ich erfuhr fpater, bag er bas jedesmal zum Beften gabe, weil er, seit Jahren, einen Unteroffizierhaß ausgebilbet habe, niemand wisse warum. - Das war Bund. Mein hauptmann, fechfte Rompagnie, war eine Seele von Mann. Er hatte, wiewohl immer noch Saupt= mann, schon Ligny und Waterloo mitgemacht, damals faum fünfzehnjährig. Bei Ligny ichof er auf einen frangösischen Langier und fehlte, worauf ber Frangose lachend an ihn heranritt und ihm mit der Lanze ben Czako vom Ropfe ichlug. Solche Geschichten wurden viel erzählt. Außer dem Hauptmann hatten wir noch brei Offiziere bei ber Rompagnie, alle brei von beinah feche Rug Größe, die ftattlichsten im ganzen Regiment: von Roeder, von Roschembahr, von Lepel. Roeber kommandierte zwanzig Jahre später die brandenburgische Brigade - vierundzwanziger und vierundsechziger - die den Uebergang nach Misen so glänzend aussührte; Koschembahr, so viel ich weiß, nahm noch in den vierziger Jahren seinen Abschied; Lepel war Bernhard von Lepel, zu dem ich schon seit fast vier Jahren in freundschaftlichen Beziehungen stand. Es thut das aber nicht gut, einen Freund und Dichtergenossen als Vorgesetzen zu haben. Un ihm freilich sag es nicht; ich meinersseits dagegen machte Dummheiten über Dummheiten, woraus ich weiterhin zurücksomme.

Die Freiwilligen in meinem Bataillon, wie beim Regiment überhaupt, waren lauter reizende junge Leute; die militärische Geltung jedoch, deren sich die gesamte Freiwilligenschaft damals ersreute, war noch eine sehr geringe. Das änderte sich erst, als viele Jahre später, ein mit Ausdildung der Freiwilligen betrauter Hauptmann vom Gardesüssier=Regiment sich dahin äußerte, "das Material ist vorzüglich; wir müssen nur richtig damit wirtschaften: gute Beshandlung und zugleich scharf ansassen: Das war das erlösende Wort. Ich glaube, man weiß jest allerorten, was man an den Freiwilligen hat\*) und

<sup>\*)</sup> Nach meiner Erfahrung und meinem Geschmad kann man nicht leicht etwas Reizenberes sehen, als die Freiwilligen unserer Garberegimenter, sast ohne Ausnahme. Sie beweisen mehr als irgend was die Ueberlegenheit unserer Armee. Ausgezeichnete Ofsiziere giebt es überall und selbst in mittelwertigen

sieht in ihnen feine Beschwerde mehr. Als ich biente. hatte sich diese Anschanung noch nicht durchgerungen. Einer unter uns war ein Rheinlander, Sohn eines reichen Industriellen, erft achtzehn Jahre alt, Bild ber Unschuld. Bon biesem will ich sprechen. Er wurde, wie wir alle, nach einer bestimmten Zeit Bige-Unteroffigier und erhielt als folder ein Bachfommando. Man gab ihm bas am Botsbamer Thor, wo sich damals noch, wie an vielen anderen seitdem eingegangenen Stellen, eine Bache befand. Bier tam nun ein arges Berseben vor, an und für sich nichts Schlimmes, aber baburch schlimm, bag es sich um etwas. das mit dem Sofe zusammenhing, um Son= neurs vor Pringlichfeiten gehandelt hatte, hinfichtlich beren irgend 'was verfäumt worden war. Es war der Art, daß der arme junge Mann verurteilt und in das Militärgefängnis abgeführt murbe. Daß wir andern Freiwilligen außer uns waren, verfteht fich von felbft, am meiften aber die Sauptleute. "Solchen jungen Menschen auf folchen Boften zu ftellen!

Staaten ist es in den Billen und die Macht eines soldatenliebenden Fürsten gelegt, ein ausgezeichnetes Offiziertorps herauzubilden. Aber dreihundert — oder mehr — solcher jungen Leute, wie sie jahraus jahrein als Freiwillige in der preußischen Garde dienen, kann der Betressende nicht ausbringen und wenn er sein ganzes Land umftülpt. Woran das liegt, ift leicht zu beweisen, aber hier ist nicht der Plat dazu.

Dummheit, Unsinn; . . . der Feldwebel war ein Esel, . . . dieser reizende junge Mensch!" So hieß es seitens der Borgesetten in einem fort und es dauerte denn auch nur wenige Tage, so hatten wir unsren Liebling wieder. Aber er freute sich unsrer Freude doch nur halb; er hatte ein sehr seines Ehrsgefühl, zu sein, und konnte die Sache nie ganz überwinden.

Die ersten Monate vergingen wie herkömmlich und als wir einegerziert waren, begann der kleine Dienst. Eine bestimmte Zahl von Wachen war für jeden Freiwilligen vorgeschrieben und eine davon ist mir in Erinnerung geblieben und wird es auch bleiben und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte.

Das war eine Wache im Juni, vielleicht auch Juli, benn die Garden waren schon ausgerückt und mit Ausnahme ber auf der "Kommission" arbeitens den Schuster und Schneider, waren für den hauptstädtischen Wachdienst nur Freiwillige da, die man damals noch nicht mit in das Manöver hinausnahm.

An einem sehr heißen Tage zogen wir benn auch, wohl breißig ober vierzig Mann stark, auf die Neue Bache, lauter Freiwillige von allen drei Bataillonen. Ein schneidiger älterer Offizier war auserwählt, uns in Ordnung zu halten.

Alles ging gut und neue Befanntichaften wurden angefnüpft, benn es tannten fich bis babin nur bie. bie bemfelben Batgillon angehörten. Unter ben Freiwilligen bes erften Bataillons war ein junger Studiofus juris, Namens Dortu, Botsbamer Rind. berfelbe, ber, fünf Jahre später, wegen Beteiligung am babiichen Aufftand, in den Festungsgräben von Raftatt erschoffen wurde. Der Bringregent - unser spätrer Raifer Wilhelm - als er bas Urteil unterzeichnen follte, war voll rührender Teilnahme, tropbem er wußte, ober vielleicht auch weil er daß der junge Dortu das Wort "Rarwußte. tätschenpring" aufgebracht und ihn, ben Bringen, in Boltsreben mannigfach fo genannt hatte. Urteil umftoßen, ging auch nicht, aber bas tiefe Migbehagen, in bem ber Bring fich befand, fleibete er in die Worte: "Dann mußte Rinkel auch erschoffen werben." Das war neunundvierzig. Damals aber - Juli vierundvierzig - . . "wie fern lag biefer Taq!"

Es war sehr heiß. Als indessen die Sonne eben unter war, kam eine erquickliche Kühle. Nicht lange mehr, so mußte ich wieder auf Posten und zwar in der Oberwallstraße vor dem Gouvernementsgebäude, drin damals der alte Feldmarschall von Wüffling wohnte. Dis dahin war noch eine halbe Stunde.

Plaudernd stand ich mit ein paar Kameraden auf der Vordertreppe, dicht hinter den Gewehren, als ich vom Zeughaus her einen jungen Mann herankommen sah, der schon mit der Hand zu mir herübergrüßte. Kein Zweisel, es war mein Freund Herrmann Scherz, alten Ruppiner Angedenkens, mit dem ich meine frühsten Kinderjahre und dann später auch meine Gymnasialzeit verlebt hatte. "Wo kommt denn der her? Was will denn der?"

Ich hatte nicht sange auf Antwort zu warten. Er trat an mich heran, begrüßte mich ganz kurz, beinah nüchtern und sagte dann mit jener Ruhe, drauf er sich als Märker wundervoll verstand: "Is mir sieb, daß ich Dich noch treffe. Willst Du mit nach England? Uebermorgen früh." Daß ich dabei sein Gast sein sollte, verschwieg er, doch verstand es sich von selbst, da niemand existierte, der in meine Geldverhältnisse besser eingeweiht gewesen wäre, als er.

Ich war wie gelähmt. Denn je herrlicher mir das alles erschien, je schmerzlicher empfand ich auch: "ja wie soll das alles zu stande kommen? es ist eben unmöglich. Worgen Wittag Ablösung und übermorgen früh nach England. Wir bleiben höchstens vier Stunden, um den nötigen Urlaub zu erbitten. Und wird man ihn mir gewähren?"

Ich war in diesen Betrachtungen saft noch unglücklicher, als ich einen Augenblick vorher glücklich gewesen war und sprach dies meinem Freunde auch aus. "Ja, wie Du's machen willst, das ist Deine Sache. Uebermorgen früh."

Und damit trennten wir uns.

Der Mensch verzweiselt leicht, aber im Hoffen ist er boch noch größer und als ich zehn Minuten später antreten mußte, um mit dem Ablösungstrupp nach der Oberwallstraße hin abzumarschieren, stand es für mich sest, daß ich übermorgen früh doch nach England ausbrechen würde.

Was mir zunächst bevorstand, entsprach freilich wenig diesem Hochstug meiner Seele. Denn ich war noch keine halbe Stunde auf Posten, als ich, von den in Front der Hausthür gelegenen Sandsteinstusen her einen alten spihnäsigen Diener auf mich zukommen sah, der mir augenscheinlich etwas sagen wollte. In unmittelbarer Nähe von mir aber kam er wieder in ein Schwanken, weil er mittlerweile die Achselschunr, das Abzeichen der Freiwilligen, erkannt hatte. Sehr wahrscheinlich war er ein Sachse, wie der alte Müffling selbst, und sah sich solcher durch Artigkeitsrücksichten bedrängt, die der Wärker — und nun gar erst der Berliner — nie kennt oder wenigstens damals nicht kannte.

Schließlich aber bezwang er fich und fagte, mahrend er mir einen roftigen, ju einer fleinen Seitenpforte gehörigen Schlüffel einhandigte: "Bitte, Freiwilliger, bies ift ber Schluffel, . . . ber Schluffel bagu . . . die Frauen tommen nämlich heute." Rur Leute, Die noch das Berlin der dreißiger und vierziger Jahre gefannt haben, werben sich in biefem für moderne Menschen etwas pythisch flingenden Ausspruch leicht zurecht finden; Nachgeborne nicht; ich indeffen, als Rind jener Beit, mußte fofort Bescheib, schob ben Schlüffel in meinen Rock und überließ mich, während ber fpignäsige Mann wieder verschwand, meinen auf Augenblicke fehr herabgeftimmten Betrachtungen. Aber boch auch wirklich nur auf Augenblicke. Nicht lange, so richtete ich mich an bem Gegenfählichen, bas in ber Sache lag, ordentlich wie auf und rechnete mir abergläubisch herans, daß biefer Zwischenfall eine gute Borbedeutung für mich fei. Große Dinge, fo fagte ich mir, gewönnen nur burch folchen Wit bes Bufalls und ob ein berartiges Satyrfpiel ber eigent= lichen Aufführung folge ober voraufgebe, fei am Ende gleichgiltig. Ich wurde immer mobiler und übersprang alle Zweifel in immer fühneren Sagen.

Die lange Nacht ging vorüber, auch der Vormittag, und zwischen ein und zwei war ich wieder in der Kaserne, wo ich nun zunächst vor dem Feldwebel mein Herz ausschüttete. "Ja," sagte bieser, "dann nur schnell nach Haus und von da zum Hauptmann." Und zwischen drei und vier trat ich dann auch bei diesem an.

"Nun, Freiwilliger, was bringen Sie . . .?" "Herr Hauptmann, ich möchte gern nach England." "Um Gottes willen . . ."

"Ja, Herr Hauptmann, ein Freund will mich mitnehmen; also ganz ohne Kosten, alles umsonst. Und so was ist boch so selten . . ."

"Hm, Hm" sagte der liebenswürdige alte Herr, während ich deutlich die Wirkung meiner zulest gesprochenen Worte beobachten konnte. "Na, wie lange denn?"

"Bierzehn Tage."

"Bierzehn Tage. Ja, wissen Sie, jolchen langen Urlaub kann ich Ihnen gar nicht geben. Den muß der Oberst geben. Es ist jeht dreiviertel und bis vier ist er da. Machen Sie, daß Sie hinkommen."

"Bu Befehl, herr hauptmann."

Und ich machte Kehrt, um gleich danach in der Thur zu verschwinden. Aber er rief mich nochmal zurud und sagte dann mit einer mir unvergeßlichen Miene, darin väterliche Güte mit einem merkwürdigen preußischen Geldernst sich mischte: "Hören Sie, Frei-williger, der Oberst wird erst "nein" sagen. Aber

bann sagen Sie ihm nur bas, was Sie mir eben gesagt haben, ,baß Sie's umsonst hätten und baß bas boch selten sei . . . . Und bann wird er wahrs scheinlich ,ja' sagen."

Herrlicher Mann. Und auch der Oberst sei gesesent! Denn als ich das schwere Geschütz auffuhr, zu dem mir der Hauptmann als ultima ratio geraten hatte, war auch das "ja" da und am andern Morgen um 7 Uhr war ich auf dem Potsdamer Bahnhos, um meine erste Reise nach England — ein Weg, den ich nachher so oft gemacht habe — anzustreten.

## Zweites Rapitel.

Reife nach England. Unterwegs. Der rote Doppel-Louisd'or. Antunft. Berlegenheiten, Bindfor. Hampton-Court. In der Kapelle von Eduard bem Betenner. In den Dockstellern.

Auf dem Bahnhose tras ich meinen Freund Scherz. Er hatte seinen kleinen Reisekosser mit ins Koupee genommen, ich mein Paket. Er lachte, als er es sah; ich meinerseits aber ließ mich nicht stören und sagte: "Ich denke, Du wirst es ohne Mühe bei Dir unterbringen können." Dazu war er denn auch bereit und schloß, ein kleines Schlüsselbund hervorholend, seinen Kosser auf, während ich die zweimal zusammengeknotete Strippe von meinem in ein paar Zeitungsblätter eingeschlagenen Wäschevorrat entsernte. Die Umpackung ging schnell vor sich und als der Kosser wieder an seinen Platz geschoben war, war das Rächste, daß ich mich über unse Keise doch einigermaßen orientiert zu sehen wünsschte. Was

er mir da vorgestern auf der Neuen Wache gesagt hatte, war ja so gut wie nichts gewesen.

Ich begann also: "Nun sage mir, Scherz, wie kommst Du zur Reise? Du sprichst ja kein Wort englisch."

"Dafür hab ich Dich eben. Gerade deshalb hab ich Dich aufgefordert."

"Das wird Dir aber auch nicht viel helfen. Mein Englisch reicht nicht weit. Und so gleich die Berdoppelung der Reisekosten . ."

"Ist nicht jo schlimm bamit."

Und nun erfuhr ich, bag unfere Reife eine Art Genoffenschaftereise fei, genau nach bem Bringipe, bas, zwanzig Jahre fpater, burch bie Gebrüder Stangen zu fo großem Unfeben tam. Die pon jedem Teilnehmer einzugahlende Summe mar ver= hältnismäßig flein und sicherte bemfelben - aber erft von Magdeburg aus, das als Rendezvous ober starting point außersehen war - zunächst freie Fahrt hin und gurud und baneben Wohnung und Berpflegung mahrend eines zehntägigen Aufenthaltes in London. 3ch freute mich bies zu hören, weil es mir eine gewisse freie Bewegung sicherte. Bar erft bas Billet in meinen Sanden, fo mar bamit bie Sauptfache gethan und von einer weiteren Inanspruch= nahme meines Freundes tonnte nur noch fehr aus-

15

nahmsweise die Rede sein. Das erleichterte mir natürlich meine Lage.

Gegen Mittag - es ging bamals noch fehr langfam - waren wir in Magbeburg, gudten in den Dom hinein und begaben uns gleich banach an ben Quai, wo ber für uns gemietete, nach Samburg bestimmte Mußbampfer lag. Sier, auf ber Landungs= brude, trafen wir unsere Reisegesellschaft bereits versammelt. Es mochten einige zwanzig Berren fein, vorwiegend Breslauer und Leipziger Raufleute, bagu etliche Tuchfabrifanten aus ber Laufit und bem fächfischen Boigtlande, zwei Studenten und ein Diese brei Lettgenannten sind mir be-Advotat. fonbers im Gedachtnis geblieben, bie Studenten. weil sie fich, drei Tage später, von den Dienstmädchen unseres Londoner Hotels mit echt englischer Un= befangenheit ausgiebig umcourt faben, ber Abvotat, weil er uns, gleich auf ber Fahrt von Madeburg bis hamburg, eine schreckliche Szene machte. Das tam fo. Reben ihm, in ber Rajute, faß ein feiner alter judischer Berr, ein Mann von nah an fiebgig und beinah ehrwürdiger Haltung. Aber dies mußte seinem Nachbar, bem Advokaten, wohl als etwas sehr Gleichgiltiges erscheinen und nachdem er mit allerlei Schraubereien begonnen hatte, ging er, burch die berechtigten Zeichen von Ungeduld, die der alte Herr gab, nur immer zudringlicher und gereizter werdend, zu Verhöhnungen und Invektiven über. Freund Scherz und ich waren empört, zugleich aber auch verwundert, weil die größte Hälfte der Gesiellschaft aus Inden bestand, die sich doch seiner in corpore hätten annehmen müssen. Im ganzen existierte damals von dem, was man jest Antisemitismus nennt, kaum eine Spur; aber freilich, Einzelsfällen, wie beispielsweise dem hier geschilderten, bin ich doch auch in meiner Jugend schon begegnet.

Die Elbfahrt von Magdeburg nach Samburg ist langweilig; nur bei Tangermunde, wo Reste einer aus den Tagen Karls IV. herstammenden Burg aufragen, belebt fich bas Bild ein wenig. Gegen Mitternacht trafen wir in Samburg ein, begaben und an Bord eines alten Dampfers, bes "Monarch", wo wir uns auf ben in ben Rabinen umberliegenden Bferbehaartiffen ausftrecten und er= müdet einschliefen. Aber freilich nicht lange. Schon als es eben erft bammerte, wurde es über uns lebendig und taum bag bie Sonne ba mar, fo fette fich unfer Dampfer auch ichon in Bewegung und glitt ben ichonen Strom - benn von bier an wird er schön — hinunter. Wir Baffagiere schritten berweilen auf Ded auf und ab. Der "Monarch", ursprünglich ein ichones feines Schiff, war ichon

feit einer gangen Reihe von Jahren nur noch Transportbampfer für Sammel und hatte nur für bies eine Mal, - ich weiß nicht, um fich ober uns zu ehren. - seine Fracht wieder gewechselt. Als wir Curhaven gur Seite hatten, murbe bas zweite Frühstück genommen; ich war rasch damit fertig und begab mich wieder auf Ded. um von der Szenerie nichts zu verlieren. Und hier auf Ded, einem Berg zusammengerollter Taue sigend, ich jest die heranwehende Seeluft ein. Gefühl hohen Glückes überkam mich, und ich erschien mir minutenlang unendlich bevorzugt und beneidens= wert; aber freilich, inmitten meines Glückes, murbe ich mir boch auch plöglich wieder ber erdrückenden Aleinheit meiner Lage bewußt. 3ch war in jedem Augenblicke nicht bloß abhängig von ber Gutthat eines Anderen, ich war auch, außerdem noch, fehr fonderbar ausgerüftet für ein Auftreten in der erften und reichsten Stadt ber Belt. Geväd eriftierte für mich nicht, nicht Blaid, nicht Reisebecke; mein Beinfleid war eine Militär = Kommißhose mit der roten Bife baran und ein fleines braunes Röcken, bas ich trug, hatte mich nicht bloß gegen alle Witterungs= unbilden zu schützen, sondern auch noch für meine Repräsentation in "Albion" zu forgen. Und bagu nichts als das "Billet"! So froh ich war, es zu

haben, jo tonnt' es boch am Enbe nicht für alles auftommen. 3ch litt ernftlich unter meiner febr prefaren Gelblage. Bas ich von Gelb hatte, hatte ich in meinen zwei Sosentaschen untergebracht, rechts einen Thaler und einige fleinere Gilberftude, links einen in ein Studchen Papier gewickelten Doppel= Louisd'or. Woher biefer eigentlich ftammte, weiß ich nicht mehr. Es war einer von jenen Salbtupfer= farbnen, wie sie bamals, etwas minberwertig, in einigen Rleinstaaten geprägt wurden und ich sehe gang beutlich bas großgenafte Brofil von Serenissimus vor mir, wie wohl ich nicht mehr angeben fann, welchem beutschen Landesteile, vielleicht seitdem ichon verschwunden, er angehörte. Diefer feuerrötliche Doppel-Louisd'or brannte mich ordentlich und ich schämte mich seiner, weil ich ihn nicht für voll. ja beinah für falsch ansah. Aber, wie gleich hier bemerkt fein mag, alles fehr mit Unrecht; er war vielmehr umgekehrt bagu bestimmt, mir in einem schweren Momente, wenn nicht geradezu Rettung - bie Benötigung bagu trat Gott fei Dant nicht ein -, fo boch in meinem Gefühl eine große moralische Stute zu gewähren.

Ohne Zwischenfälle machten wir die Fahrt; schon am anderen Morgen wurde die engliche Küste sicht= bar, ich glaube Yarmouth, und um vier Uhr Nach= mittags, nachdem wir ein paar Stunden vorher Sheerneß paffiert hatten, warfen wir Anter in Nähe ber Londonbrücke. Boote famen heran und alles brangte ber Falltreppe zu, um fich, gleich unter ben Erften, einen Plat zu fichern. Unter biefen fich Vordrängenden war auch mein Freund Scherz. Ich, von Jugend an, ein abgeschworener Feind aller Ellbogenmanover, hielt mich, wie ftets, jo auch hier wieber gurud und war unter benen, die das lette Boot beftiegen. Am Ufer faben wir uns von einigen, fehr mahricheinlich an bem gangen Reiseversuchsunternehmen geschäftlich beteiligten Herren freundlich empfangen und in ein benachbartes großes Hotel geleitet. Dies Hotel hieß bas Abelaibe-Hotel und ragte an einer freien Stelle, bicht neben ber Londonbrücke, auf. Drei oder vier Treppen boch sahen wir uns in einer Angahl kleiner Zimmer untergebracht. Alles gefiel mir und nur bas Gine gefiel mir nicht, daß mein Freund Scherz, famt ber gangen Besatung bes erften Bootes, nicht aufzufinden war. "Sie werden wohl in einem anderen Sotel Wohnung genommen haben," fo hieß es und niemand machte was bavon. Es war auch durchaus gleichgiltig für alle, nur für mich nicht. Wenn ich ihn nicht fand, so war ich zehn, zwölf Tage lang auf meinen roten Doppellouisd'or gestellt. 3ch

hatte jedoch nicht Reit, mich meinen Beforgniffen barüber hinzugeben, benn taum bag wir uns an ben englischen Baschtischen, mit ihrem Bedgewoodgeschirr in Riefenformat, ajuftiert hatten, fo bieg es auch icon: "Nun aber nach Greenwich, meine Berren; heute nämlich ift "Greenwich-Kair" und Sie können englisches Bolfsleben nicht beffer tennen lernen, als bei folchem Deg= und Jahrmarktstreiben." Und ehe zehn Minuten um waren, waren wir auch schon auf dem Wege. Der Berr, ber uns von "Green= wich=Fair" etwas englisch Eigenartiges versprochen hatte, hatte nicht zu viel gesagt. Raum bag wir in die Jahrmarftsgaffe mit ihren Spiel- und Schaububen eingetreten waren, so waren wir auch schon inmitten eines Treibens, bas, wenn man vergleichen will, halb an Schütenplat und halb an rheinischen Karneval erinnerte. Man hatte fofort die Fremben in und erfannt und Manner und Frauen, Die letteren vorauf, machten uns jum Begenftand ihrer Neckereien. Die Mädchen hatten fogenannte brushes in Sanden, alfo wortlich überfett "Bürften", bie aber, ihrer Konstruktion nach, unseren Anarren gleichkamen und ben entsprechenben ichrillen Ton gaben, wenn man mit ihnen über Arm ober Ruden eines Vorübergebenden hinfuhr. Einige von uns ärgerten fich barüber, was mich wiederum ärgerte, weil es mir unendlich kummerlich und kleinstädtisch vorkam, solchem reizend ausgelassenen Treiben gegenüber den sächsisch-preußischen Philister spielen zu wollen.

Erft zu fpater Stunde maren mir wieber in London zurud und trafen uns am andern Morgen beim Frühftud. Alle waren auter Dinge. meine Stimmung war ein wenig belegt, benn von Freund Scherg und ben übrigen Infaffen bes erften Bootes war noch immer keine Nachricht ba. Das "mit ben übrigen Infaffen " hatte für mich wenig Bedeutung, aber ber fehlende Freund befto mehr, er, meine Rudlehne, Die Gaule, mit ber ich ftand und fiel! Die ganze Sorge vom Tage vorher war wieder ba, nur noch gesteigert, und ich beschloß zunächst auf die Suche nach ihm zu gehen. Um es furg zu machen, ich fand ihn auch und zwar gleich auf ben ersten Briff; er hatte sich in bem benachbarten "London Coffee = Soufe", einem berühmten uralten City-Botel, Ludgate-Bill, bicht bei St. Pauls, untergebracht und in diesem Sotel blieb er auch. Die Folge bavon war, daß ich ihn mahrend bes gangen Londoner Aufenthaltes wenig zu Geficht bekam, weil wir uns, burch bie Bohnungeverhaltniffe bedingt, verschiedenen Barteien anschlossen. Gigentlich famen wir erft wieder zusammen, als wir zehn Tage später auf dem "Monarch" unseren Rückweg antraten. Und was das Allerschönste war, ich war, all die Zeit über, ohne jeden Anspruch an ihn ganz gut durchgekommen, ja, merkwürdig zu sagen, auch ohne meinen Doppels louisd'or als letztes Aufgebot in die Front zu ziehen. Alles machte sich wie von selbst; "sie säen nicht. sie ernten nicht und ihr himmlischer Bater ernähret sie doch."

So war es damals und so ist es mir noch öfters gegangen.

Ich schloß mich, wie gleich am ersten Tage, der Eruppe meiner Reisegefährten an, die, gleich mir, bas Abelarde Sotel bewohnte. Bormittags suchten wir die Stadt ab, nachmittags machten wir Partien in die Londoner Umgegend.

Es sei zunächst hier von unseren Nachmittag3= ausslügen erzählt.

Einer bieser Aussslüge ging über Kew, Richmond, Eton — wo wir einen Einblick in die "Schule" nehmen durften — nach Windsor. Der Zauber dieses imponierenden Schlosses, mit seinem noch aus der Zeit Wilhelms des Eroberers herrührenden mächtigen Rundturm, versehlte nicht eines großen Eindruckes auf mich. Ich kam aber nicht in die Lage, mich auf lange hin davon beherrschen zu lassen, weil ein zufälliges Ereignis, das der Tag gerade

mit fich führte, meine Aufmerkjamkeit von ben baulichen Berrlichkeiten raich wieder abzog. In verhältnismäßiger Nahe bes Schloffes läuft eine großartige Avenue von alten Ruftern, neben ber fich, flach wie eine Tenne, ein wohl mehrere Kilometer langes Blachfeld hinzieht. Unfer Beg, ich weiß nicht mehr zu welchem 3med und Biel, führte uns burch Die obenermahnte Avenue, Die gur Beit gang ftill und einsam war. Aber mit einem Male hörten wir in ber Ferne Stimmen und Hurraruf und neugierig auf bas bicht neben uns laufende weite Blachfelb hinaustretend, faben wir von fern ber eine Ravalkade herankommen, allen vorauf brei Reiter, von benen zwei die hellleuchtenden roten Rocke ber englischen Militärs trugen, mahrend zwischen ihnen, in fremd= ländischer Uniform, eine mächtige, die beiden andern weit überragende Geftalt einhersprengte. Sie famen von einer Revue, die weiter hinauf ftattgefunden haben mochte. Jest aber waren fie heran und auf gang furze Diftang faben wir fie an uns vorüber= fturmen. Die beiden links und rechts maren Bring Albert und ber Bergog von Cambridge, zwischen ihnen aber ragte Bar Nifolaus auf, in allem bas Bild ber Macht, ber ungeheuren Ueberlegenheit, die großen Augen ernst und boch auch wieder nicht ohne Bohlwollen auf uns arme, ihm falutierende Rerle gerichtet. An der oberen Seite des Feldes aber, da, von wo die Reiter herkamen, wurden jetzt, in breiter Front, die Coldstream= und schottischen Füsilier=Garden sichtbar, dieselben Bataillone, die zehn Jahre später den "Redan" vor Sebastopol erstürmten und das Ihre dazu beitrugen, das stolze Leben des damaligen europäischen Machthabers vor der Zeit zu brechen.

Das war in Windsor. An einem anderen Nach= mittage war ich in Sampton = Court. 3ch hatte auch ba eine Begegnung, freilich nur mit einem Borträt, weiß aber nicht, ob nicht die von diesem Bildnis empfangene Wirfung vielleicht noch größer war, als die, die Nikolaus auf mich ausgeübt hatte. Hampton=Court, Lieblingsaufenthalt Beinrichs VIII., ift — was Bilber angeht — bas große historische Tudor-Museum bes Landes und alles, mas man ba fieht, stammt aus ber Zeit bes englischen Ronigs Blaubart und feiner Tochter Elifabeth. Solbein ift faum irgendwo fo reich vertreten, wie gerade hier. Much in Landschaften, Seeftuden und Seefchlachten. Alber alles bas mar vergleichsweise nichts. Da, bicht neben einem alten Elisabethbilbe - bie "Virgin-Queen" in einem orientalischen Bhantafietoftum hing ein fleines, nur etwa brei handbreites Bildnis ber Maria Stuart. Name bes Malers un= befannt. Ein eigentümlich schwermutiger und ohne

ichon zu sein ungemein anziehender Nonnenkopf, ebenso Tracht und Kopfbetleidung gang nach Art einer Konventualin. Wenn es ein Bildnis ber Maria Stuart ift. fann es nur aus ber Beit ftammen, wo fie, die Königin, vor ihrer Berheiratung mit Frang Balois, in einem frangösischen Kloster erzogen wurde. Dies allerlei Bebenken umschließende "wenn" stammt aber, so weit meine Person mitspricht, aus viel späterer Beit. Damals brudten mich noch feine berartigen Zweifel; ich nahm vielmehr umgekehrt in meiner Schwärmerei für die ichone Königin, - eine Schwärmerei, von ber ich übrigens, wie von mancher anderen, etwas zurückgekommen bin, - alles begierig auf Treu und Glauben bin und war gang wie benommen bavon, diese "Soldselige" wenigstens im Bilbe gefeben zu haben.

Ich will hier auch noch von einem britten Nachmittagsausflug sprechen, der sich freisich in bescheidenerer Sphäre hielt und nichts von historischem Hintergrund hatte. Die Sache nahm folgenden Berlauf. Ich hatte mich, wie das mehr als einmal vorkam, von meinen Reisegefährten getrennt und aß, statt mich einer Partie nach Woolwich anzuschließen, in meinem "Abelaide-Hotel" mit an der Table d'hote. Table d'hote ist aber nicht ganz das richtige Wort; es war vielmehr ein Stammtisch, höchstens zehn Personen,

die beinah freundschaftlich miteinander verkehrten. Sie zogen mich mit ins Gefprach und amufierten fich, ich muß bas hier fagen, über bie Beschicklichkeit, mit der ich mich, ohne recht englisch sprechen zu fonnen, body burchradebrechte. Besonders einer, ein stattlicher Berr von etwa fünfzig, nahm sichtlich ein Interesse baran, und ehe wir aufstanden, lud er mich ein, ihn auf feine Landvilla zu begleiten. "Sie find morgen zu guter Beit wieder hier." 3ch hatte benn auch feine Bebenken. Es war halber Weg nach Brighton - ich glaube, ber Plat bieg Unnerley= Station - und in einer guten halben Stunde, es mochte mittlerweile sieben geworben fein, waren wir da. Bon ber Station bis zur Villa waren feine breihundert Schritt. In dem drawing-room fand ich die Familie versammelt und wurde vorgestellt. Reine Spur von Berlegenheit war mahrzunehmen, Wirtschaftsschred. In unserem auten nichts von Berlin, wenn folder Ueberfall ftattfindet, ift es. innerhalb ber gesellschaftlichen Mittelfphäre, nur gang Benigen gegeben, Contenance zu bewahren. Man wolle dies nicht auf die beständig als Entschuldigung geltend gemachten "Berhältniffe" ichieben, - fo fchlimm liegen diese "Berhältniffe" nicht mehr; wir find nur einfach, in Bezug auf alles, mas Repräsentation angeht, schlechter erzogen und haben nicht Luft, uns

um irgend eines beliebigen Fremden willen, gu genieren. Das geschieht erft allenfalls, wenn es einen Borteil mit fich bringt. Wir laffen nach ber Seite bin viel zu munschen übrig. Bas immer bie Fehler ber Englander fein mogen, in biefem Buntte, wozu fich noch manch' andere gefellen, find fie viel liebenswürdiger. Es ging in meines Gaftfreundes Saufe gang einfach ber; wir nahmen unferen Thee und mufizierten, ich mußte fogar fingen - ber Gott sei Dant einzige Fall in meinem Leben - und ber älteste Sohn, ber balb herausfühlte, bag ich mich für Litteratur und Theater intereffierte, fing bementsprechend an, berühmte Macbeth= und Samletstellen im Stile von Macready, des damals berühmteften Shakefpearebarftellers, zu gitieren. Er schnitt unglaubliche Befichter babei, machte es aber im Uebrigen gang gut. Ich war febr glücklich, so vieler Liebenswürdigkeit zu begegnen und schlief, als wir uns im Familienzimmer getrennt hatten, oben im Fremdenzimmer ungewiegt. Als ich jum Frühftud tam, war ber Bater ichon fort: ber Sohn brachte mich bis zur Station und wie verheißen, zu guter Stunde mar ich wieder in meinem Sotel an der London-Brude.

So war das Leben an den Nachmittagen. Aber auch von den Vormittagen, wo wir London selbst absuchten, habe ich noch in Kürze zu berichten. Wir begannen mit dem Often, weil uns dieser wie vor der Thüre lag. Das erste war der Tunnel. Er bereitete mir eine große Enttäuschung. Ein so fühn gedachtes und auch ausgeführtes Unternehmen dieser unter das Flußbett getriebene Stollen war, so machte derselbe doch unmittelbar bloß den Eindruck, als schritte man durch einen etwas verlängerten Festungs-Thorweg. Großen Eindruck macht immer nur das, was einem im Moment auf die Sinne fällt, man muß die Größe direkt fühlen; ist man aber gezwungen, sich diese Größe erst herauszurechnen, kommt man erst auf Umwegen und mit Hülse von allerlei Borstellungen zu der Erkenntnis: "ja wohl, das ist eigentlich was Großes", so ist es um die Wirkung geschehen.

Der Tunnel versagte, besto mächtiger wirkte der Tower. Im allgemeinen geht es freilich auch bei historischen Punkten ohne Zuhülsenahme von Vorstellungen, ohne Herausbeschwörung bestimmter Bilder nicht gut ab; es giebt aber doch Dertlichseiten, denen man ihre historische Bedeutung auch ohne Kommentar sosort ab fühlt. Und dazu gehört ganz eminent der Tower, mehr als irgend ein anderer Punkt, den ich kennen gelernt habe, selbst das Kapitol, das Forum und den Palatin nicht ausgenommen. Auch den, der nichts von englischer Geschichte weiß, überkommt ansicht ausgenommen.

gesichts biefer, ich weiß nicht ob mehr pittoresten ober grotesten Steinmaffen, ein gemiffes Grufeln. Bovon ich damals ben größten Gindruck empfing, ob von Traitors Gate ober von ber mit weißen Steinen ausgelegten Stelle, barauf bas Schaffot ber Jane Gran ftand ober bon bem Blod, auf bem bas Haupt Unna Bulens fiel, weiß ich nicht mehr sicher, glaube aber faft, daß ich einem fonderbaren Internierungsort in Geftalt eines etwas flachgebrückten Bactofens, ben Breis zuerfennen mußte. Diefer unter einer Treppenbiegung angebrachte Bactofen war, zwanzig ober breißig Jahre lang, bas Gefängnis eines unter Beinrich VIII. lebenden Soflings, bes Lords Cholmondolen, ber zu zweifacher Berühmtheit gelangt ift, erftens hiftorifch burch feinen qualvollen Bactofen=Aufenthalt, zweitens linguiftijch burch die etwas verflirte Aussprache seines Namens. Cholmondolen wird nämlich "Dichumli" ausgesprochen und spielt badurch in allen englischen Grammatiten eine Rolle.

Das war im Often von London. Tages darauf waren wir im Weften und zwar in Weftminster. Bon dem "Palast von Westminster" — den Parlasmentshäusern — war bis auf einen nach dem großen Feuer im Ansang der vierziger Jahre stehengebliebenen Rest, nichts mehr zu sehen, aber Westminster-Hall

und Westminster = Abben wurden andächtig besucht. Bestminfter = Sall mit feinen merkwürdigen Sol3= tonstruktionen ift weniger imposant für Laien, als für Fachleute, mahrend Beftminfter-Abben auch ben einfachen Menschen sofort gefangen nimmt und zwar mehr als irgend eine sonstige gotische Kirchenarchi= teftur, auch die berühmtesten frangofisch = belgischen Rathedralen - unter benen viel formvollendetere fein mogen - nicht ausgeschlossen. Es gilt von Westminster-Abben basselbe, was ich oben vom Tower gesagt habe: gang unmittelbar wirft ber hiftorische Bauber, ber in diesen Steinen geheimnisvoll verförpert ift. Die mundervollsten Farbentone tommen hingu; nirgends in ber Welt ein tiefer wirfendes Blau. Die Kirche, baran fast ein Jahrtausend gebaut hat, ift in ihren Einzelteilen sehr verschiedenwertig; bas von Chriftopher Wren herrührenbe Langschiff ift vergleichsweise langweilig und bie der Elisabethzeit entstammende "Rapelle Heinrichs VII." erscheint, trop aller Runft und Meisterschaft, in ihrer Tromben-Ueberfülle boch immerhin von einer mehr ober weniger anfechtbaren Schönheit. Aber wunderschön ist das Querschiff und wunderschön vor allem sind die Rapellen, die den alten Chor umfteben. Unter biefen Rapellen ift bie altefte bie von "Ebwarb bem Betenner". In eben biefer fteht auch, etwa Th. Fontane, Bon 20 bie 30.

wie ein mittelalterlicher Gelehrtenftuhl aussehend. ichlicht von Gichenholz und mit fester grauer Leine= wand überzogen, ber alte Königsftuhl von England, zwischen beffen vier Füßen, auf einem, bem eigent= lichen Git entsprechenden Unterbrett, ein großer Stein liegt: der aus Scone herbeigeschaffte Krönungsftein ber Könige von Schottland. Ich war von dem allem wie benommen und that Fragen über Fragen, die mir der Kirchendiener gern beantwortete, vielleicht weil er ein Interesse mertte, bas nicht gang alltäglich war. Und während wir so sprachen, hatten sich meine Blide von bem Rronungsftuhle, bem unausgesetzt all meine Fragen galten, eine kleine Beile fortgewandt. 2118 ich aber wieder hinfah, hatte fich, wer beschreibt mein Entseten, einer meiner Reise= gefährten, ein Leipziger Gifenframer, auf bem Throne von England niedergelaffen und baumelte ba gang vergnüglich mit feinen zwei Beinen. Alles ber Ausbrud eines urfächfischen: "fehr icheene". Mir wurde nicht wohl babei zu Mute, am wenigsten, als ich bie Miene jah, mit ber unfer englisch fteifleinener Führer dieje Klownerie begleitete.

Der Tag vor unserer Abreise brachte uns noch etwas besonders Hübsches. Einem der mit zu dem Reise-Komitee gehörenden englischen Herrn war es geglückt, uns eine Art "Permesso", ein Ticket zum Eintritt in die Reller ber Gaft India=Docks ju ver= ichaffen. Diese Reller find Weinkeller von ungeheurer Ausbehnung, unterirdische Stadtteile langen, langen Stragen, an benen fich, ftatt ber Säufer, mächtige, meift übereinander geturmte Fäffer hinziehen. In diese Reller ftiegen wir hinab und jahen uns fofort mit jener Rulang begrüßt, bie bem englischen Geschäftsbetrieb eigentümlich ift und jede Berührung mit ihm so wohlthuend macht. Gewiß, die Engländer find Egoiften, ja, find es unter Umständen und zwar namentlich ba, wo sie unter ber Frommigfeitoflagge fegeln, bis jum Entfetlichen; aber fie haben boch auch jenen forich en Egoismus, ber zu geben und zu opfern verfteht. Und nun gar erft pfennigfuchsende Rleinlichkeiten, - die find als unwürdig ausgeschlossen. In unserem Kalle mar es eine und zu Liebe mit Courtoifie burchgeführte "gefällige Filtion", daß wir vorhatten, Gintaufe gu machen, mahrend boch jeder wußte, daß dies nicht ber Fall fei und bag wir nur gekommen feien, um eine Londoner Mertwürdigfeit zu feben und zugleich einen Frühftüdetrunt zu thun. Das thaten wir benn auch reblich. Die ganze Scene hatte mas von Auerbachs-Reller; wie bort ber Tisch, so murben hier die Fässer angebohrt. "Euch foll sogleich Tokaier fließen". Uns aber floß Bort und Sherry.

Die Bohrer wurden erfichtlich berart eingesett, bag es ein fchrages Bohrloch gab, burch bas nun ber rubin= ober tovasfarbene Strahl in einem Bogen in Die Beinglafer fiel. Immer weiter ftiegen wir in bas Labyrinth ber aufgeturmten Saffer binein; bie Rufer mit ihren Bergmannslampen unausgesett vor und um uns, und immer neue Strahlen fprangen und blitten. Dabei mar bas Merkwürdige, bag mir - noch dazu ohne vorher eine folide Frühftucksgrundlage gelegt zu haben - anscheinend in guter Berfassung blieben und feine Spur von Rausch an uns wahrnahmen. Und fo ftiegen wir benn auch, immer noch fest auf den Füßen, die stiegenartige Treppe wieder hinauf. Aber nun tam es. Raum braußen in frischer Luft, so waren wir unserem Schicffal verfallen und mußten froh fein, einen Rab zu finden, der uns in unferem Abelai'de-Botel leidlich heil ablieferte.

Damit schlossen unsere Londoner Abenteuer ab. Schon am anderen Morgen stiegen wir zu Schiff und waren zwei Tage barauf in Berlin zuruck.

#### Drittes Rapitel.

Bieder in Berlin. Lettes halbes Jahr bei "Frang". Auf Bulvermublmache.

Wir kamen mit einem Frühzug an. Wenige Stunden später melbete ich mich bereits bei meinem guten Hauptmann. Er ließ alle Dienftlichkeit fallen und sprach ganz menschlich zu mir, beinah väterlich.

"Nun, lieber F., wie war es?"

"Himmlisch, Berr Hauptmann."

"Glaub ich . . Ja, London . . Ich habe auch mal hingewollt."

Er plauberte noch eine kleine Weile so weiter und sah mich dabei gütig und halb wehmütig an, mit einem Ausdruck, wie wenn er bei sich gedacht hätte: "Ja, der junge Mensch da, . . wenn dies Jahr nun hinter ihm liegt, so liegt das Leben wieder vor ihm. Und schon jett war er drüben und hat ein Stück Welt gesehen und sich die Brust ausgeweitet. Und ich! Ich din nun fünsundvierzig und komme nicht vom Fleck. Immer Rekruten und Bor= stellung und Manöver. Und bann wieder Rekruten."

Er war lonal und preußisch und fonigstreu bis in die Aufipiten. Aber folche Gebanken mochten ihm boch wohl öfter fommen und er hatte auch Grund bagn. Denn feine Stellung mar eingeengt und gedrückt. Deffen war ich felber einmal Reuge. Wir machten, bas gange Bataillon, eine große Feldbienftübung, ich glaube nach Tegel gu. Seit furgem war ich Unteroffizier geworben und hatte mit einer Batrouille von brei ober fünf Mann irgend mas ju refognoszieren. Um uns her lag Balb und wir verliefen uns gründlich. Als wir uns bann fchließlich, vielleicht auf Signalrufe bin, die wir aus ber Ferne hören mochten, wieder herangefunden hatten, war schon alles vorbei und bas ganze Bataillon jum Abmarsch fertig. Bor der Front hielt ber Rommanbeur, Major von Lebebur, ber an bes alten Bnud Stelle gefommen war, ein ichoner Mann, Garbeoffizier comme il faut. Ich marschierte mit angefaßtem Bewehr auf ihn zu, um meine Delbung abzustatten. Er hatte wohl von ber verloren ge= gangenen Patrouille schon gehört und machte nicht viel bavon, um fo weniger, als er auf bem Bunkte ftand, über die ftattgehabte Feldbienft-Uebung feine Schlußmeinung abzugeben. Im Bangen genommen

hielt er sich in seiner Kritif innerhalb bestimmter Grengen, als er aber ber Führung ber fechften Rompagnie gedachte, goß er, immer heftiger werbend, bie Schalen feines Rornes über meinen unglücklichen Hauptmann aus. Nichts war gut und es gereicht mir noch in diefem Augenblick zum Trofte, bag wenigstens meiner in die Irre gegangenen Batrouille gar nicht babei gebacht wurde; die Sauptfehler wenn es Fehler waren, benn auch Bataillons= Rommanbeure können irren - schienen nach gang anderer Seite bin zu liegen. Armer Sauptmann! Da ftand er nun am rechten Flügel, bie Augen gur Erbe gerichtet, mit einem Ausdruck von Bitterfeit und Sorge, ja auch von Sorge, weil er, neben bem Tabel, auch noch allerhand anderes Unliebsame mit herausgehört haben mochte. Das furchtbar Schwere Dieses fo beneibeten und auch fo beneibenswerten Berufes tam mir in jener Minute zu vollem Bewußtsein. Immer ichweigen und fich hochstens an bem Cate "beute mir, morgen Dir" aufrichten gu muffen, - bas ift hart und nicht jedermanns Sache. Man muß es hinnehmen wie fein Schicffal, ober jene berühmte "Burichtigkeit" haben, die Lob und Tabel gleichmäßig als Ulf auffaßt, - jonft geht es nicht.

3m Commerhalbjahr, ober mas basfelbe fagen

will, so lang ich noch tein "Avancierter" war, be= schränkte sich mein Ehrgeig, was ben Bachdienst angeht, barauf, auf die "Schlofwache" zu tommen und zwar um hier vielleicht, auf einem wegen feiner Spuferei verrufenen Korridor, ber "weißen Frau" zu begegnen. Ich tam benn auch wirklich auf "Schlofwache", leiber aber, ftatt auf ben ersehnten Rorribor, in das architektonisch berühmte Cosander= sche Portal, wo es, da es gerade ziemlich windig war, furchtbar zog. Die Folge bavon war, profaischer= weise, daß ich ftatt mit der "weißen Frau", mit einer drei Tage später fich einstellenden dicen Bade abschloß. So verlief der sommerliche Bachbienst. Im Winterhalbighr aber, ich war inzwischen mit den Treffen ausgerüftet, fielen mir verschiedene Wachkommandos zu, zulett bas "bei den Bulver= mühlen", die ichon bamals für unficher galten. Bon Diesem Bachtommando, meiner militärischen Großthat, muß ich hier noch erzählen. Ende gut, alles gut.

Ich ersuhr also eines Tages, daß ich für die Pulvermühlenwache designiert sei, — fatal genug. Was mir aber viel sataler war, war die Zubesmerkung, "daß ich das Kommando nicht über Leute meiner eignen sechsten Kompagnie, sondern über Mannschaften der fünsten auzutreten hätte." Das mag nun für einen altgedienten Unteroffizier nicht

viel bedeuten, aber für einen jungen Freiwilligen, ber, weil er ewig unsicher ift, auch nicht recht zu befehlen verfteht, ift bies eine fehr mefentliche Beichwerung ber Situation. Indesien, mas half es. Vorwarts alfo! Bei gräßlichem Better tappten wir hinaus. Anfangs ging alles ganz leiblich; bie Leute waren traitabel und so fam der Abend beran. rotblonder Westfale, Bulldoggentopf, mit nicht allzu vielen, aber bafür besto größeren Sommersproffen im Gesicht, hatte braugen ben Posten vorm Gewehr und ich ließ mir, bei einer Blaflampe, von den Leuten allerhand aus ihrer Beimat erzählen, als plöglich ein paar Zivilisten in größter Aufregung in die Bachstube famen und um Sulfe baten: "in einer Schifferfneipe, hart am Ranal, gehe es brunter und brüber; ein Betrunkener fei ba, mit ein paar Freunden, und brangfaliere ben Wirt und feine Frau." Das Lokal, um das sich's handelte, mar ziemlich weit entfernt. Aber ich hatte feine Bahl und schickte also drei Mann ab, die benn auch nach einer halben Stunde wiedertamen und einen großen Rerl ablieferten, ber übrigens taum ein Rerl, fonbern vielmehr ein brutaler Elegant war, gut gefleibet und jogar von einer Art Bilbung. In feiner Trunkenbeit entschlug er fich freilich aller Borficht, zu ber, wie fich bald ergab, nur ju guter Grund für ihn

vorlag. Im Bachtlofal war er nicht anders, wie vorher iu der Kneipe, randalierte, schlug um sich und ftellte sich schließlich vor mich bin, babei mich an= schreiend: "himmelwetter, ich bin auch Solbat gewesen, . . . so geht bas nicht, herr Fähnrich, . . . Sie verfteben ben Dienft nicht." Alle folche Szenen find mir immer gräßlich gewesen. Aber wenn sie ba find, amufieren fie mich eigentlich. Go mar es auch diesmal und ich fam in ein Lachen, bis ein Zwischenfall mich mit einem Dal in eine febr schwierige Lage brachte. Der Boften braugen vorm Gewehr, wahrscheinlich ein Gefreiter, also halbe Respektsperson, glaubte, als bas Toben ba brinnen fein Ende nehmen wollte, daß er mir gur Sulfe tommen muffe, fturzte ohne weiteres in bas Bacht= lotal herein und ftieß bem Randaleur ben Rolben berart vor die Bruft, daß er in die Ece taumelte. Das war nun alles fehr gut gemeint, aber boch eigentlich gang unverschämt; er hatte braußen Boften gu fteben, ftatt ungerufen berein gu fturgen und mir feine gar nicht gewollte Sulfe aufzudrängen. Es hieß boch nicht viel was anderes, als wie: "ber Freiwillige weiß nicht mehr aus noch ein, ba muß ich einspringen," - und so war ich benn in ber unangenehmen Lage, bag ich meinen Sulfebringer andonnern und wieder an feinen Boften 'raus verweisen mußte. Glücklicherweise war er Soldat genug, um gleich zu gehorchen. Der Randaleur aber wurde bei Tagesanbruch nach der Stadtvogtei hin abgeliesert und wurde daselbst von den Beamten als "alter Bekannter" begrüßt, als Radaubruder, Händelsucher und ganz besonders als Falschpieler. Mir selbst gratulierte man zu dem Fange.

Bochen vergingen und ich hatte die ganze sonderbare Szene schon wieder vergessen, als sie mir noch einmal in Erinnerung gebracht wurde. Draußen tanzten Schneeslocken, während es in meiner Mansarbenwohnung in der Jüdenstraße schon dunkelte. Bor mir lag "Childe Harold", in dem ich gerade gelesen und ich schickte mich eben an, mich mehr ans Fenster zu setzen, um da für meine Lektüre noch einen letzen Rest von Licht aufzusangen, als draußen die Klingel ging. Ich stand auf, um nachzusehen, wer in dieser Dunkelstunde mich noch besuchen wolle und sauf dem kleinen Flur draußen drei kolossale kerle stehen, die durch die Schaspelze, die sie trugen, womöglich noch größer wirkten.

"Gie find ber Berr Unteroffizier?"

Immer noch ahnungslos, um was es fich hanble, sagte ich: "ja, ber bin ich. Aber kommen Sie 'rein; es ift kalt hier braußen."

Und nun folgten fie mir in mein Zimmer zu weiterer Ansprache.

"Ja," fuhr brinnen ber Sprecher fort, "wenn Sie ber Herr Unteroffizier sind . . . wir sind nämlich so gut wie seine Bekannten, alte Bekannte von ihm und wenn er nu vorkommt und Sie von ihm auß- sagen sollen . . ."

Fest dämmerte mir's und wie ich sagen muß, nicht gerade zu meiner Freude. Wenn die Kerle da kamen, um Rache an mir zu nehmen! . . . Aber Kourage! Ich berappelte mich also und sagte mit so viel Unbesangenheit, wie sich in der Eile auftreiben ließ: "Nun gut, ich verstehe; Sie sind also seine Freunde . . ."

"Ja, wir sind so seine Freunde und das können wir sagen: er ist nich so schlimm. Und wenn er nu vorkommt un Sie gegen ihn aussagen sollen . ."

"Ja, hören Sie, ich muß aber boch fagen, wie es ift."

"Nu ja, nu ja, . . . man bloß nich zu viel . . . Und wir würden Ihnen auch gerne . . . "

Diese Worte, so dunkel sie waren, waren von einer Bewegung begleitet, die mir keinen Zweisel darüber ließ, daß man mir einen Thaler oder dergleichen in die Hand stecken wollte . . .

Das gab mir meine gange Haltung wieder und

ich versprach in rasch wiederkehrender guter Laune, daß ich ihm nichts besondres Schlimmes einbrocken wolle.

Diese Zusicherung schien die Lente auch zu beruchigen, und unter Verbeugung gegen mich, schickten sie sich an, in guter Ordnung ihren Rückzug anzutreten. Aber als sie schon beinah draußen waren, kehrte der Eine noch einmal um, schudderte sich und rieb sich mit Oftentation die Hände, wie wenn ihn bitterlich fröre, was aber bei seinem dicken Pelz ganz unmöglich und in der That nichts als eine diplomatische Gesprächselleberleitung war und sagte: "Herr Untersossizier, en bisten kalt is et hier, en paar Kiepen Torf, . . . wat meenen Sie? . . . "

"Nu, schon gut," sagte ich. "Lassen wir's. Und wie ich Ihnen gesagt habe, ich werbe nichts Schlimmes gegen ihn vorbringen."

So verlief es benn auch.

Das Angebot von ein "paar Kiepen Torf" aber war der Schlußakt meines Dienstjahres bei "Kaiser Franz".

Oftern 45 ichloß dies Dienstjahr ab, während beffen ich außer meiner vorgeschilderten Reise nach

England, noch manch anderes, das nicht gerad' im Bereiche des dienstlich Soldatischen lag, erlebt hatte. Darunter war vor allem mein Eintritt in die gerade damals in Blüte stehende Dichtergesellschaft: der Tunnel über der Spree.

Ueber biesen im nächsten Abschnitt.

Der Tunnel über der Spree.

Aus bem Berliner litterarischen Leben ber vierziger und fünfziger Jahre.

## Erftes Rapitel.

Der Tunnel, feine Mitglieder und feine Ginrichtungen.

Der Tunnel, ober mit seinem prosaischeren Namen ber "Berliner Conntageverein", war 1827 burch den damals in Berlin lebenden DR. G. Saphir ge= gründet worden. Diesem erschien, in seinen ewigen litterarischen Fehden eine perfönliche Leibwache bringend wünschenswert, ja nötig, welchen Dienst ihm, moralisch und beinahe auch physisch, ber Tunnel leiften follte. Bugleich mar ihm in feiner Gigenschaft als Redafteur ber "Schnellpoft" an einem Stamm junger, unberühmter Mitarbeiter gelegen, die, weil unberühmt, an Sonoraransprüche nicht bachten und froh maren, unter einer gefürchteten Flagge fich mitgefürchtet zu feben. Alfo lauter "Werbende" maren es, die ber Tunnel allfonntäglich in einem von Tabatsqualm burchzogenen Raffeelofale versammelte: Studenten, Ausfultatoren, junge Raufleute, zu benen fich, unter Affifteng einerseits bes Soffchauspielers Lemm (eines Th. Fontane, Bon 20 bis 30. 17

gang ausgezeichneten Rünftlers), andererfeits bes von Anfang an die Werbetrommel rührenden Louis Schneider, alsbald auch noch Schaufpieler, Merzte und Offiziere gesellten, junge Leutnants, die bamals mit Borliebe bilettierende Dichter waren, wie jest Musiker und Maler. Um die Zeit, als ich eintrat, fiebzehn Jahre nach Gründung des Tunnels, hatte die Gesellichaft ihren ursprünglichen Charafter bereits ftart verandert und fich aus einem Bereine bichtender Dilettanten in einen wirklichen Dichterverein umgewandelt. Auch jest noch, trot dieser Umwandlung, herrschten "Amateurs", vor, gehörten aber doch meiftens jener höheren Ordnung an, wo das Spielen mit der Kunft entweder in die wirkliche Runft übergeht ober aber durch entgegenkommendes Ver= ftandnis ihr oft beffer dient als der fachmäßige Betrieb.

Und so bestand benn ums Jahr 1844 und noch etwa fünfzehn Jahre darüber hinaus ber Tunnel, seiner Hauptsache nach aus folgenden, hier nach Kategorien geordneten und zugleich mit ihrem Tunnel-Beinamen ausgerüsteten Bersonen:

## Mifeifuren, Profesioren, Dottoren.

Uffeffor Beinrich von Mühler (Cocceji), ber fpatere Kultusminifter.

Affessor Dr. Heinrich Friedberg (Canning); der spätere Justizminister.

Affessor Dr. E. Streber (Feuerbach); später — nachdem er durch Heranziehen des "E" seines Bornamens an seinen eigentlichen Namen, den nun spanisch klingenden Namen Estreber (Accent auf der letzten Silbe) hergestellt hatte — Minister in Costa Nica.

Ussesson, Schwager von H. von Merckel (Immersmann), Schwager von H. von Mühler; starb als Kammergerichtstat.

Uffeffor Ribbed (Matthiffon), Bruder bes Philologen Professor Ribbed in Leipzig; ftarb als vortragender Rat und Direktor im Ministerium bes Innern.

Affeffor Graf Hendel von Donnersmard (Ulrich von Hutten); ftarb früh.

Uffeffor von Bulow (Taffo); später General- fonful in Smyrna.

Uffessor Dr. Erich (Cujacius); später Regierungs= rat und litterarisch-politischer Berichterstatter Kaiser Bilhelms, namentlich über die Parlamentssitzungen.

Mifeffor Müller (Eruft Schulze), Rendant an ber Charite.

Affeffor Hermann Kette (Tiedge); später

Präsident der Generalkommission, erst in Franksurt a. d. D., dann in Kassel.

Uffeffor Rarl Rette; fpater Juftigrat und Rechtsanwalt am Rammergericht.

Kollegien-Affessor Baron Bubberg (Buschkin), Kurländer und — wenn ich nicht irre — der russischen Gesandtschaft attachiert.

Dr. Frang Rugler (Leffing), Professor, Geheimrat im Rultusministerium.

Dr. Frang Rugler, Reffe bes Borigen, Rebattenr an ber "Nationalzeitung".

Dr. Karl Bormann (Metastasio), Provinzial= Schulrat.

Dr. Otto Gilbemeister (Camoëns), später Senator und Burgermeister von Bremen.

Dr. Abolf Wiebmann (Macchiavell); später Professor in Jena. Bon 1866 ab bis an seinen Tob Meister ber St. Johannis-Loge zur Beständigkeit.

Dr. Heinrich von Orelli aus Zürich (Bichocke); Freund Wiedmanns und Scherenbergs, Philosoph und Kritiker; ftarb zu Berlin.

Dr. Rubolf Löwenstein (Spinoza); neben Kalisch und Ernst Dohm Redakteur des "Madderadatsch".

Dr. Abolf Löwenftein (Gufeland), Better Rubolf Löwenfteins; als Geh. Sanitaterat geftorben.

Dr. Friedrich Eggers (Anafreon) Redafteur

des "Deutschen Kunftblattes"; später Professor am Bolytechnikum.

Dr. Karl Eggers (Barthusen), Senator in Rostock.

## Offiziere.

Major Bleffon (Carnot), Herausgeber einer militärischen Zeitschrift. Während der Befreiungstriege oder in den unmittelbar folgenden Jahren Abjutant Blüchers. 1848 stand er, bis zum Zeughaussturm, an der Spize der Berliner Bürgerwehr.

Hauptmann von Glümer (Archenholt). Bei Ausbruch bes siebziger Krieges Kommandierender ber 13. (westfälischen), später, bei Nuits und an ber Lisaine, Kommandierender der badischen Division.

Hauptmann von Wohna. Bei Ausbruch bes fiebziger Krieges Generalmajor und Kommandierender der 38. (hannoverschen) Brigade.

Woldemar von Loos (Platen), Hauptmann im zweiten Garderegiment. Später, gleich nach Etablierung des zweiten Kaiserreiches in Frankreich, Wilitärattachee in Paris. Starb früh.

von Claufewit (Cafar), Hauptmann im zweiten Garberegiment.

Frit von Bauby (Biethen), Leutnant im

Franz-Regiment, Halbbruder von Franz von Gaudy. Fiel 1866 als Oberstleutnant im Franz-Regiment bei Alt-Rogniß.

Hermann non Epel (Kenophon), Leutnant im Garde-Schützenbataillon, Sohn des älteren (1813) und Bruder des jüngeren Generals von Epel, Direktors der Kriegsakademie, welcher lettere 1866 bei Nechanit (Königgrät) die 16. Division kommandierte.

Fedor von Köppen (Willamowit), Leutnant, später Hauptmann im vierten Garberegiment.

Bernhard von Lepel (Schenkendorf), Leuts nant im Raiser Franz-Regiment, später Major in ber Garbe-Landwehr.

Mag Jähns, Leutuant in einem rheinischen Insanterieregiment, später Oberstleutnant. Militarsichtifteller.

# Dichter, Berufefdriftfteller, Rünftler.

Morit Graf Strachwit (Göt von Berlichingen), gest. 1847 in Wien, auf der Rückreise von Italien. In einer Wiener Zeitung hieß es: "Er war erst 25 Jahre alt. Seiner Leiche folgte Niemand als sein treuer Diener. Dichterloos".

Emanuel Geibel (Bertran be Born). Theodor Strom (Tannhäufer).

Chriftian Friedrich Scherenberg (Coof). Baul Benje (Bolty).

George Befefiel (Claudius).

Baron Hugovon Blomberg (Maler Müller). Beinrich Seidel (Frauenlob).

Relix Dahn.

Friedrich Drafe.

Abolf Mengel (Rubens).

Richard Lucae (Schlüter).

Dr. Alfred Boltmann (Fernow).

Dr. Bernhardi (Leifewit). Gin Neffe Ludwig Tieds und guter Litterarhistoriter.

Dr. Wollheim ba Fonfeca (Byron). Später nach hamburg übersiedelt.

Dr. Werner Sahn (Cartesius), Litterarshistorifer. Später im Gegensatzum "Bismard-Sahn" (Geheimrat Ludwig Hahn) ber Ebda-Hahn geheißen. Starb auf seinem kleinen Besitztum in Sacrow.

Heinrich Smidt (G. A. Bürger), Seenovellist, damals als "beutscher Marrhat" geseiert. Starb als Bibliothetar im Kriegsministerium.

Louis Soneiber (Campe, mit bem Bunamen ber "Caraibe"), Hoffchauspieler; später Geh. Hofrat und Borleser König Friedrich Wilhelms IV.

Leo Golbammer (Sans Sache), Bacter= meifter und Dramatiter; fpater Magiftratsfetretar.

Bilhelm Taubert (Dittersdorf), Ober- fapellmeifter.

Herrmann Weiß (Salvator Rosa), Gesichichtsmaler, Professor ber Kostümkunde. Später Geh. Regierungsrat und zweiter Vorstand in der Berwaltung bes Zeughauses.

Arnold Ewald, Professor, Historienmaler. Hermann Stilke, Professor, Historienmaler. Theodor Hosemann (Hogarth), Genremaler. Wilhelm Wolff (Peter Vischer), Bildhauer; der sogenannte "Tierwolf".

Das waren während der vierziger und fünfziger Jahre die bemerkenswertesten Mitglieder des Vereins. Vielleicht sehlen einige, in welchem Fehlen sich keine Kritik aussprechen soll. Bei solchem Rückblick werden oft Allerbeste vergessen. Aber auch, wie die Namen hier stehen, erweist der flüchtigste Blick, daß es eine sehr reputable Gesellschaft war, und nur wenige Dichtervereinigungen wird es in Deutschland gegeben haben, die Besseres zu bieten in der Lage waren. Ueber einzelne der vorstehend Ausgezählten werde ich eingehender zu sprechen haben. She ich aber damit beginne, stehe hier noch Einiges über den

Tunnel als Ganzes, über seine Berfassung und seine "Statuten", über seine Lokale, seine Sitzungen und seine Feste.

Bunadift die Berfassung. Diese war natürlich ber ähnlicher Gefellschaften nachgebildet. Borfitender, Schriftführer, Raffierer, Bibliothefar und Archivar. alles war da, wie das herkommlich ift, aber im Einzelnen zeigten fich Abweichungen; alles - wofür namentlich Savhir und Louis Schneiber von Anfang an geforgt hatten - war humoriftisch zugeschnitten, vielleicht mit etwas zu gewolltem humor. Denn biese genannten Beiben waren gwar witig, Caphir fogar fehr, aber ber Gine wie ber Andere mar fo wenig humoristisch wie möglich. Till Gulenspiegel bilbete ben Schutpatron bes Tunnels, eigentlich wohl mit Unrecht. Spater fab man bas auch ein, ließ es aber laufen, weil die Tradition es geheiligt hatte. Der Borfigende, ber immer auf ein Jahr gewählt wurde, hieß nicht Borfitender ober Brafident, sondern das "Saupt", noch genauer das "angebetete Saupt". Sein Szepter war bas Gulenfzepter, ein etwas übermannshoher Stab, auf beffen oberem Ende eine vergoldete Gule thronte. Diefes Szepter war eine Art Heiligtum, aber ihm an Ansehen gleich ober fast noch überlegen war ein anderes Stud aus bem Tunnel = Arontrefor: ber "Stiefel=

knecht", der, ich weiß nicht wie motiviert, die "unendliche Wehmut" oder den Weltschmerz symbolisieren sollte. Wie gesagt, so war es Ansangs. Als man schließlich wahrnahm, daß die Tragfrast dieses Wises nicht sehr bedeutend sei, kam der Stiefelknecht kaum noch zum Vorschein, ausgenommen bei ganz seierlichen Gelegenheiten, wo man der Ansicht sein mochte, daß er, wie ein alter Urgöße, gerade wegen seiner Unsinnigkeit anzurusen sei.

Natürlich waren auch "Statuten" ba, beren Paragraphen mir übrigens nicht mehr gegenwärtig find, zwei abgerechnet, beide gleich flug und weise. Der eine ichrieb vor, daß jedes Innnelmitglied einen Rednamen, einen nom de guerre, haben muffe, ber andere verbot jede politische Debatte. Beide Bara= graphen haben fich burch volle fünfzig Jahre bin, von 1827 bis 1877 — pon wo ab die Lebenstraft des Tunnels jo gut wie verzehrt war, - glanzend Runachst die befondere namensgebung. bewährt. Dhne biefe mare es überhaupt nicht gegangen, mas fich aus ber verschiedenen Lebensftellung ber Ditglieber, von benen - wenigftens in ben ipateren Tunnelperioden - ber eine General, ber andere Kähnrich, ber eine Minister, ber andere Sandlungsgehülfe mar, leicht ergiebt. Major Bleffon, bamals ein Gechziger, hieß Carnot, Leutnant v. Etel, bamals zwanzig, hieß Aenophon. Als zwanzigjähriger Leutnant von Eyel war er bem sechzigjährigen Major Blesson gegenüber in einer höchst schwierigen Lage, als Xenophon aber konnte er Carnot, "bem Organisator des Krieges", sagen, was er wollte. — Mit dem Verbot der Politik sag es ebenso. Wie hätte sonst Minister von Mühler mit dem Kladderadatsch-Löwenstein auskommen wollen.

Der Tunnel, was nicht gleichgültig war und deshalb hier mit erwähnt werden mag, befaß auch ein nicht unbeträchtliches Bermogen, bas fich aus ben von jedem Mitgliede zu gahlenden Beiträgen angesammelt hatte. Louis Schneiber, in allem ein Brattitus, legte ber Erifteng eines folchen Bermögens ein großes Gewicht bei und bezeichnete basselbe als ben "Reifen, der die Dauben bes Fasses, wenn diese jemals Luft hatten, auseinander zu fallen, immer wieder zusammen halten wurde". Das hat fich benn auch durch ein halbes Jahrhundert hin bewährt. Erft etwa vom Jahre 1880 an begann, trot aller von Schneider getroffenen Bortehrungen, ein Museinanderfallen und ber Tunnel wurde Sage; bann vertlang auch die. Bas inzwischen aus dem ganzen Besitzstande, darunter auch Bibliothet und Archiv. geworben ift, weiß ich nicht. Dann und wann ver= lautet "es gabe noch einen "Tunnel", ber benn auch nach wie vor der Hüter all dieser Schätze sei." Doch tritt er, wenn sein Dasein sich bestätigt, in vielleicht zu weitgehender Bescheidenheit, nie hervor.

Jebe Situng murbe burch ein breimaliges Aufstampfen mit bem Eulenscepter eröffnet, bann stellte bas "Saupt" bas Reichen feiner Macht bei Seite. und rechts ben Schriftführer, links ben Raffierer. bat er Erfteren um Borlefung bes Protofolls ber vorigen Sitzung. Diefe Prototolle waren im richtigen Tunneljargon abgefaßt und oft fehr witig. weitaus besten waren die von Wilhelm von Merckel, weshalb diefer, mit furgen Unterbrechungen, wohl burch länger als zwei Jahrzehnte bin immer wieder jum Schriftführer gewählt murbe. Merdel lebte gang in diefen Dingen und blieb badurch bis an seinen Tob eine Sauptstütze bes Bereins. und wann wurde das Protofoll auch beanstandet. Aber bies mußte burch einen Mann von Beift geichehen, nahm fich's ein anderer beraus, fo ließ man ihn abfallen.

Bar das Protofoll erledigt, so stellte das Haupt die Frage: "Späne da?" Darunter verstand man die zum Bortrag bestimmten Beiträge — meist Gesdichte —, von denen jeder Beitrag schon vor Beginn der Situng entweder auf den Tisch des Hauses niedersgelegt oder beim Schriftsührer wenigstens angemeldet

fein mußte. Burbe bie Anfrage: "Sind Spane da?" bejaht, fo ftellte das Saupt die Reihenfolge für beren Borlefung fest, und ber Berfaffer placierte fich nun an ein mit zwei Lichtern befettes Tischen, von bem aus ber Bortrag ftattzufinden hatte. Selten wurde gleich Beifall ober überhaupt ein Urteil laut. Das Gewöhnliche mar, daß man in Schweigen verharrte. "Da fich niemand jum Wort melbet, fo bitte ich Blaten, feine Meinung fagen zu wollen." Und nun sprach Platen (Hauptmann 28. von Loos). Der auf Diefe Beife gur Meinungsaugerung Aufgeforberte war fast immer jemand, ber als auter Rritifer galt, und nun folgte, wie bies überall ber Fall, der bekannte Sammeliprung; alle fprangen nach, wenn nicht zufällig und meift fehr ausnahms= weise biefer ober jener ben Mut hatte, ber bestimmt abgegebenen Deinung ein bestimmtes anderes Urteil entgegenzuseten. All' das fand aber nur ftatt, wenn es fich um etwas "Reelles", will alfo fagen um ein Gedicht von Scherenberg ober Level ober Eggers handelte; waren es "fleine Leute", fo wurden nicht viel Umftande gemacht und gleich ohne jede Motivierung zur Abstimmung geschritten. Die Tunnelschablone fannte nur vier Urteile: fehr gut, gut, schledst und "verfehlt". Letteres war besonders be= liebt. Bon fünf Sachen maren immer vier verfehlt.

Der Tunneljargon, wie hier gleich noch eingesichaltet werden mag, war von erheblicher Ausbehnung und jedenfalls weit davon entsernt, sich auf "Späne" — als Bezeichnung für Beiträge — zu beschränken. Die Mitglieder beispielsweise, die ganz unproduktiv waren, hießen "Klassister", die Produktiven dagegen "Makulaturen". Die Gäste hießen "Runen", womit wohl ausgedrückt sein sollte, daß sie was Geheimnisvolles hätten, daß man noch nicht recht Bescheid mit ihnen wisse. Die Sammelbüchse, die beim Schluß der Sitzung klingelbeutelartig umging, hieß "eiserner Konds".

Das Lokal für die Sitzungen wechselte ziemlich häufig, namentlich in den ersten Jahren. Später wurde man seßhafter, und drei dieser Lokale sind mir in Erinnerung geblieben: erst ein Hof- und Gartensalon in der Leipzigerstraße, dann ein Borderzimmer im "Englischen Hause", zulett — und durch viele Jahre hin — ein großer Saal im "Casé Belvedere", einem jest eingegangenen Etablissement neben Opernhauß und katholischer Kirche. Hier erhielten wir auch einen Bilderschmuck, ich weiß nicht mehr in welcher Beranlassung. Hugo von Blomberg und Prosessor Stilke malten ein ziemlich großes Wandbild, das dem Lokal, auch als der Tunnel sich nicht mehr darin versammelte, zur Ers

innerung an alte Zeiten erhalten blieb. 3ch habe es da noch öfter gesehen. Was inzwischen daraus geworden, vermag ich ebenfalls nicht mehr anzugeben, würde es aber beflagen, wenn es verloren gegangen fein follte. Denn es veranschaulichte fehr gut ein Stud Alt-Berlin. Giniges fteht mir noch beutlich vor der Seele. Blomberg felbit, bloß in Tritot und mit einer Schärpe barüber, ftand als Jongleur auf zwei Bferden, wohl um seine Doppelthätigkeit als Maler und Dichter zu veranschaulichen. Rechts neben ihm faß ich, in einem Douglas- ober Berch= Roftum auf einem Wiegenpferde, und hatte meine Lange gegen einen anderen Ritter, wahrscheinlich einen Ballabenkonkurrenten, eingelegt. Wer biefer andere war, weiß ich nicht mehr. Mir zur Geite stand Merckel. Der war damals "Haupt", weshalb ihn Blomberg in pontificalibus bargeftellt hatte: Frad, Estarpins und ein breites Tunnel-Ordensband - en crachat - über die Bruft. Es wirkte fehr aut, aber boch zugleich auch komisch und angüglich, weil Merdel, von Natur ichon flein, burch eine Laune bes Malers noch fpindelburre Beinchen erhalten hatte. Glücklicherweise war Rugler feitens des Festkomitees zu nochmaliger Inspizierung bes Bildes abbeordert worden und beftand auf Beseiti= gung ber bunnen Beinchen. "Ja, wie bas machen?"

fragte Blomberg. — "Das ift Ihre Sache, so geht es nicht." Und schließlich fand sich auch ein Ausweg. Blomberg malte ein Riesentintensaß über die beanstandeten Beine weg, so daß nur die halbe Figur mit dem roten Crachat aus dem Tintensaß heraus wuchs.

Natürlich hatte der Tunnel auch seine Feste, die, gerade während der Zeit seiner Blüte, mit Regelmäßigkeit wiederkehrten: Faschingssest, Stiftungssest und ein Fest des Wettbewerbs oder der Preisdichtung. Letteres eine Art Sängerkrieg.

Das Faschingsfest bot meist nicht viel. An eines benke ich mit einer kleinen Verlegenheit zurück. Wir hatten in Gesellschaftsanzug zu erscheinen, aber uns zugleich mit einem Extrahemd auszurüsten, das, ich weiß nicht mehr auf welches Zeichen hin, plöglich blousenartig angelegt und zum eigentlichen Kostüm des Abends werden sollte. Dieser Woment kam denn auch. Ich meinerseits mußte jedoch die ganze Sache nicht recht verstanden oder aber, durchaus irrtümlich, den Hauptzweck dieser Verkeidung in Anlegung eines büßerhaft "härenen Gewandes" erskannt haben; kurzum, ich hatte mich mit einem langen Nachthemd bewassent, das, weil kurz vorher

erst aus ber Trube meiner Mutter hervorgegangen. noch gang ben Charafter frisch gewebter Alltags= leinewand und vor allem auch die damit verbundene Steifheit hatte. Diefer Ruftand mar mir nicht recht gegenwärtig, und als ich nun auf bas gegebene Beichen rafch und urfräftig mein Rommiß-Riefen= hemd entfalten wollte, gab es einen bumpfen Rnall, etwa wie wenn Dienstmädchen ein Tischtuch ober eine Bettbecke auseinander schlagen, ein Knall, bem ein für mich etwas peinliches Lachen meiner Tunnel= brüber auf bem Guge folgte. Gelbft bie Artigften ftimmten mit ein. In Erwägung, bag fich's um eine Faschingssache handelte, fonnte ich mich, wenn ich burchaus wollte, freilich als eine Art Sieger bes Abends ansehen. Aber ich hatte biefen Gieg boch lieber nicht errungen.

Die Fastnachtsseste verliesen meist mäßig, desto hübscher waren die Stiftungsfeste. Diese fielen, wenn ich nicht irre, auf den 3. Dezember. Dann waren nicht nur Gäste geladen, sondern auch die dem Tunnel längst untreu gewordenen "alten Herren" erschienen noch einmal wieder und waren jung mit den Jüngsten. Selbst Mühler, wie bereits erzählt, als er schon Jahr und Tag Minister war und die Beiten von "Grad' aus dem Wirtshaus" längst hinter sich hatte, sehlte dann selten und bezeugte die

ihm durch allen Wandel der Zeiten treu gebliebene liebenswürdige Natur. In der das jedesmalige Stiftungsfest einleitenden Sitzung suchten Alle durch "Späne" ihr Bestes zu thun, und bei Tische lösten sich neue und alte Lieder ab. Unter den alten stand das von Rudolf Löwenstein gedichtete Tunnelslied oben an, dessen erste Strophe lautet:

Bu London unter der Themse Der mächtige Tunnel liegt, Der Strom, scheu wie die Gemse, hin über die Tiefe sliegt . . .

Wir waren, wenn wir das sangen, immer in sehr gehobener Stimmung, beinahe gerührt, und noch in diesem Augenblick bezaubert mich ein gewisses Etwas in diesen vier Zeilen, trothem ich sie, nüchtern erwogen, sehr ansechtbar sinde. Wer die Londoner Themse gesehen hat, wird ihr alles Mögliche nach-rühmen können, nur nicht den Gemsencharakter und die Scheuheit. Aber sonderbar, es giebt in der Poesie so viele Wendungen, die trot ihrer Mängel, ja, vielleicht um derselben willen, einen immer wieder lebhaft erfreuen und so zu sagen "Tenseits von gut und böse" liegen.

Selbstverständlich, da der Tunnel auch Koms ponisten und Virtuosen zu seinen Mitgliedern zählte, kam es bei den Stiftungsfesten mehr als einmal zu musikalischen Aufführungen und Impromptus. Bierbei feierte vor Allem Rapellmeister Taubert -Dittereborf - feine Triumphe. Beinrich Seibel in feinem reizenden Buche: "Bon Berlin bis Berlin" hat über solche Klavierimprovisationen Emil Tauberts berichtet. Es heißt ba: "Rothichilb und Roffini waren beinahe gleichzeitig gestorben, und ein Tunnelmitglied hatte ihnen bei ber Festtafel einen witigen Nachruf gehalten, indem er allerlei Parallelen amischen biesen beiben großen "R's' gog. Raum mar er damit fertig, so eilte Taubert an das Rlavier, präludierte und begann eine entzückende Improvisation über die beiben Themen: , Gold, ach Gold ift nur Chimare', von Meyerbeer, und Roffinis: Bunfche ihnen wohl zu ruhen' aus bem Barbier von Sevilla. Es war entzudenb, wie er bie beiben Melobien burcheinander flocht."

Die Stiftungsfeste, wie gesagt, waren gut, aber unser Bestes waren boch die Preisausschreibungen, die Wartburg-Sängersetz, trozdem die Damen schlten und die Kränze. Wir waren prosaischer und zahlten bar, nachdem eine kurze Zeit lang "Ehrenbecher" und dergleichen verliehen worden waren, was sich aber nicht als praktisch erwies. Ich meinerseits siegte mehrere Wale, din dieser Siege jedoch, so sehr mich die Wettbewerbe selbst

interessierten, nie recht froh geworden. Einmal — bie Forderung ging dahin, daß daß zur Konkurrenz zuzulassende Gedicht einen "Gast" als Hauptsigur auftreten lassen müsse — gewann ich den Preis mit einer Ballade, die sich in meinen gesammelten Gebichten unter dem Titel "Lord Athol" vorsindet. Ich war aber über meine Siegesberechtigung selber so zweiselsvoll, daß ich, als am selben Tage noch für die gerade damals in der Gründung begriffene Schiller-Stiftung gesammelt wurde, meinen ganzen Gewinn als erste Beisteuer einzahlte. Wie viel Renommisterei dabei mit im Spiele war, kann ich nachträglich nicht mehr feststellen.

Das war Anno 59, als schon die Geldpreise Sitte geworden waren. Aber auch schon vorher, als ich einen Ehrenbecher, ein wahres Monstrum von Hählichteit — ich besitze ihn noch —, einheimste, mischten sich in meine Siegesfreude sehr widers strebende Gesühle. Wer damals im Tunnel konturrieren wollte, mußte seinen Beitrag anonym absliesern und hatte nur das Necht, auf einem beisgelegten Zettel den zu verzeichnen, der sein Gedicht in öfsentlicher Sitzung vorlesen sollte. Die besten Kräfte — wie sich später, nachdem die Namen deskannt gegeben wurden, heraussstellte — hatten an dieser Konkurrenz teilgenommen: Eggers, Broemel (später

in London) Rugler, Lepel, Benfe. Das Bunglein ber Bage ichwankte zwischen "bem Tag von Bemmingftedt" und "bem Thal des Espigno", und "hemmingftedt", von mir herrührend, fiegte ichlieflich. Das "Thal bes Espigno" war von Benfe. Die Partei Benje, zu ber vor allem Rugler gehörte, verriet über biefen Ausgang feine Spur von Berftimmung, mas ich schon damals bewunderte. Contenance bewahren, wenn einen, wie dies bei jeder Lotterie ber Fall ift, ber blinde Bufall im Stich läßt, ift nicht allgu schwer; aber auch ba nicht Empfindlichkeit zeigen, wo man feinen Anspruch auf Sieg beinahe beweisen tann, bas vermag nicht jeber. Es fteht mir jest fest, daß das "Thal des Espigno" das durchaus bessere Gebicht war, und auch damals schon regte fich etwas von biefer Ertenntnis in mir.

## 3meites Rapitel.

Mein Eintritt in ben Tunnel. Graf Morit Strachwit.

In diese vorgeschilderte Gesellschaft - Tunnel - trat ich, wie schon am Schluß bes vorigen Abichnitts hervorgehoben, im Mai 1844 ein, wenige Bochen nach Beginn meiner Dienstzeit im Frang-Regiment. Bernhard von Lepel, schon längere Zeit Mitalied bes Bereins, hatte mich in Borschlag ge= bracht und bie zur Aufnahme nötigen "Referenzen" gegeben. Ich wurde fehr freundlich begrüßt, erhielt meinen Tunnelnamen - Lafontaine - und hatte burchaus zufrieden sein können, wenn ich nur mit bem, mas ich bichterisch jum Beften gab, mehr ober boch wenigstens einen Erfolg gehabt hatte. Das wollte mir aber nicht gelingen. Meine gange Lyrif, nicht viel anders wie während meiner voraufgegangenen Leipziger Tage, war, auch zu jener Zeit noch, auf Freiheit geftimmt ober ftreifte wenigstens bas Freiheitliche, woran ber Tunnel, ber in folchen Dingen

mit sich reden ließ, an und für sich nicht ernsten Anstoß nahm, aber boch mit Recht bemerkte, daß ich ben Ton nicht recht träse. "Sehen Sie," hieß es eines Tages, "da ist der Rudolf Löwenstein; der schreibt auch dergleichen, aber doch wie ganz anders!" Das "wie ganz anders" bezog sich besonders auf Löwensteins berühmt gewordenes Lied: "Freisrau von Droste-Vischering", das, als er es im Tunnel vorlas, einen ungeheuren Jubel hervorgerusen hatte, trozdem, wie schon hervorgehoben, "Politisches" eigentlich verboten war.

Es ging mir also ansangs nicht allzu gut. Ganz allmählich aber sand ich mich zu Stoffen heran, die zum Tunnel sowohl wie zu mir selber besser paßten als das "Herwegh'sche", für das ich dis dahin auf Kosten andrer Tendenzen und Ziele geschwärmt hatte. Dies sür mich Bessere und Ziele geschwärmt hatte. Dies sür mich Bessere war der Geschichte, besonders der brandenburgischen, entlehnt, und eines Tages ersichien ich mit einem Gedicht "Der alte Derfssinger", das nicht bloß einschlug, sondern mich sür die Zustunst etablierte. Heinrich von Mühler, damals noch ein ziemlich regelmäßiger Besucher des Tunnels, sagte mir das denkbar Schmeichelhasteste, wiederholte sogar Stellen, die sich ihm gleich eingeprägt hatten und blieb mir, von Stund' an, durch alle Wandlungen hin zugethan. Ich ließ alsbald diesem "alten Derfs-

linger" eine ganze Reihe verwandter patriotischer Dichtungen im Bolksliedton folgen und erzielte mit einem derselben, dem "alten Zieten", eine Zustimmung — auch im Publikum — die weit über die die das din gehabten Erfolge hinaus ging. Ich glaube aber doch, daß der "alte Derfslinger", der den Reigen eröffnete, gelungener ist als der "alte Zieten" und all die übrigen. Der erste Wurf ist immer der beste.

Diese patriotischen Gedichte fielen in das Jahr 1846. Zwei Jahre später sorgten die Zeitereignisse, bei mir wenigstens, für einen kleinen Rücksall in das schon überwunden geglaubte "Freiheitliche", doch war der dabei von mir angestimmte Ton ein sehr andrer geworden. Alles Bombastische war abgestreift und an die Stelle davon ein übermütiger Bummelton getreten. Eins dieser Gedichte, darin ich meine Braut zur Auswandrung nach Südamerika — natürlich nicht allzu ernsthaft gemeint — aufsorderte, sass ich als eine Stilprobe hier solgen:

Liebchen, tomm', vor dieser Zeit, der schweren, Schutz zu suchen in den Cordilleren, Aus der Anden ew'gem Felsenthor Tritt vielleicht noch tein Konftabler vor.

Statt der Sabigny's und statt der Uhden Ueben dort Justiz die Botokuben, Und durchs Nasenbein der gold'ne Ring Trägt sich leichter als von Bobelschwingh. Chne Buhler dort und Agitator Frifit uns höchstens 'mal ein Alligator, Schlöffel Bater und selbst Schlöffel Sohn Respektieren noch den Maranon.

Dort tein Bieper, dort tein Kiolbassa, Statt der Dahrlehnsscheine Gold in Kassa, Und in Quito oder Santa Fé Nichts von vollsbeglückender Jdee.

Laß die Klänge Don Juans und Zampas, Hufgestampfe lodt uns in die Pampas, Und die Rosse bort, des Neiters wert, Sichern Dich vor Rellstabs Musenpferd.

Romm', o tomm'; ben heimatlichen Bettel Berfen wir vom Popolatepettel, Und dem Kreischen nur des Katabu hören wir am Titicaca gu.

Ein einziger Tunnesianer, Baron Wimpffen (Fouqué), wollte von diesem Uebermut nichts wissen und wies sogar auf die Statuten hin, "die dersei Dinge verböten"; er fiel aber damit total ab und zwar am meisten bei den Konservativen und Altministeriellen, bei Merckel, Lepel, Friedberg, die sich das Gedicht mitnahmen und es am selben Abend noch beim alten Minister von Mühler — dem Justizminister, Bater des Kultusministers — vorlasen.

Das war im Sommer 1848. In demfelben Jahre noch, ich weiß nicht mehr in welcher Versanlassung, kamen mir Bischof Percys "Reliques of

ancient English poetry" und bald danach auch Balter Scotts "Minstrelsy of the Scottish border" in die Sande, zwei Bucher, die auf Jahre bin meine Richtung und meinen Geschmack bestimmten. Aber mehr als ber mir aus ihnen gewordene litterarische und fast möchte ich fagen Lebensgewinn, gilt mir ber unmittelbare Genuß, ben ich von ihnen gehabt habe. Sachen find barunter, wie gum Beispiel "Der Aufstand in Northumberland" - zwei längere Balladen aus ber Beit ber Königin Glifabeth -. Die mich noch beute mit Entzucken erfüllen, worin fich freilich immer eine leife Difftimmung barüber mischt, daß ich über diese, meiner Gedichtsammlung angefügten berrlichen Sachen niemals auch nur ein fie bloß furz erwähnendes Wort gehört habe, was fie doch am Ende verdienen. Ueber bas, mas man bloß übersett hat, tann man allenfalls so sprechen.

Ich gehörte bem Tunnel unausgesetzt ein Jahrsehnt lang an und war während dieser Zeit, neben Scherenberg, Hestel und Heinrich Smidt, das wohl am Meisten beisteuernde Mitglied des Vereins. Die große Mehrzahl meiner aus der preußischen, aber mehr noch aus der englisch-schottischen Geschichte genommenen Balladen entstammt jener Zeit, und manche glückliche Stunde knüpft sich daran. Die glücklichste war, als ich — ich glaube bei Gelegenheit des

Stiftungssestes von 1853 oder 54 — meinen "Archibald Douglas" vortragen durste. Der Jubel war groß. Nur Einer ärgerte sich und sagte: "Ja, wer so vorlesen kann, der muß siegen." Der betressende Neidhammel versah es aber damit total, und statt mich zu deprimieren, hob er mich umgekehrt in meinem Glücke nur noch auf eine höhere Stuse. Für gewöhnlich nämlich hieß es, ich läse meine Sachen so surchtbar schlecht, so pathetisch und so monoton vor, daß ich mir alles immer selbst versbürbe. Und nun war ich mit einem Mas auch als Borleser proklamiert! Das that mir ganz besonders wohl. Ueber das "Andre" war ich immer weniger in Sorge.

Im Sommer 1855 verließ ich Berlin und war Jahre lang fort. Als ich dann später wieder einstrat, war ich dem Tunnel entfremdet und nahm nur sehr selten noch an seinen Sitzungen teil. Zuletz schlief es ganz ein. Ob ich mich oder ob sich der Tunnel verändert hatte — ich weiß es nicht; aber das letztere will mir das Wahrscheinlichere bedünken.

Ich wende mich nun in diesem und einer gangen Reihe folgender Kapitel ben einzelnen Mitgliedern

bes Tunnels zu, die nach Namen und Beruf, schon Eingangs von mir ausgezählt wurden. Ueber einige: Scherenberg, Friedberg, Wiedmann, Orelli, Schramm, habe ich schon vor Jahren in meinem Buche: "Christian Friedrich Scherenberg" gesprochen, weshalb alle diese hier übergangen werden sollen. In Betreff anderer, was ich hier auch vorauszuschicken habe, könnte es freitich auffallen, daß ich Berühmtheiten — fast mit alleiniger Ausnahme von Storm — verhältnismäßig kurz, Unberühmtere dagegen oder selbst völlig ungekannt Gebliebene mit einer gewissen Ausschlickeit behandelt habe\*). Manchem wird dies

<sup>\*)</sup> Der ben verichiebenen Berfonen zugeteilte Raum ift alfo febr verichieden bemeffen; aber ob turg ober lang, überall bin ich barauf ausgewefen, mehr bas Menichliche als bas Litterarifche gu betonen. Daber die vielen fleinen Unetboten und Geschichten, die fich aller Orten eingestreut finden. Ich mag barin an mehr als einer Stelle zu weit gegangen fein; aber auch wenn dies ber Fall fein follte, icheint mir ein folches Buviel immer noch ein Borgug gegen bie bloge Runftbetrachtung. Wer diefe haben will, leiftet fich bas am besten felbft, wenn er an die ja jedem juganglichen Berte mit eigenem Auge und Urteil berantritt. Alfo, fo fagte ich, ich habe bas Menfchliche betont, mas andeuten foll, ich bin an Schmachen, Conberbarfeiten und felbft Ribiculismen nicht vorbei gegangen. All' bergleichen gebort nun einmal mit bagu. "Das protestantische Bolt" - fo ichrieb ich an anderer Stelle -, "verlangt eben feine Beiligen und Ibealgeftalten, eber bas Gegenteil; es verlangt Menfchen und alle feine Lieblingsfiguren; Friedrich

als eine Willfürlichkeit erscheinen. Ich bin aber durchaus wohlüberlegt dabei versahren, davon ausgehend, daß die Berühmtheiten, sei's in eignen Memoiren, sei's in Kunst- und Litteraturgeschichten, unter allen Umständen auf ihre Rechnung kommen, während die mit geringeren Chancen Ausgerüsteten, um eben deshalb hier einen Boranspruch erheben dürsen.

3ch beginne mit einer Berühmtheit, mit

### Graf Stradwit.

Graf Morit Strachwit. Strachwit — Göt von Berlichingen — war, als ich in den Sonntagseverein eintrat, schon in seine Heimatprovinz Schlesien zurückgesehrt, aber er lebte noch unter den Tunneleleuten, und wo Drei zusammen waren, da war er Gegenstand der Unterhaltung. Wie sich in den letzten dreißig Jahren innerhalb des Tunnels alles um Scherenberg drehte, so während der kurzen

Wilhelm I., der große König, Sendlit, Blücher, Jort, Wrangel, Prinz Friedrich Karl, Bismard sind nach einer bestimmten Seite hin, und oft nach mehr als einer Seite hin, sehr angreisbar gewesen. Der Hinweis auf ihre schwachen Punkte hat aber noch teinem von ihnen geschabet. Gestalten wie Moltkebilden ganz und gar die Ausnahme, weshalb auch die MoltkeBegeisterung vorwiegend eine Moltke-Bewunderung ist und mehr aus dem Kopf als aus dem Herzen stammt."

Evoche von etwa 1840-1843 alles um Strachwis. Er war zu genannter Zeit nicht blog Mittelpunkt bes Bereins, fondern zugleich auch Aller Stolz und Liebling. Rach allem, was ich über ihn, namentlich aus Bernhard von Levels Munde gehört habe, lag zu biefer ihm eingeräumten Stellung auch bie vollfte Berechtigung vor, benn er gahlte zu ben immer nur bunn Gefäeten, die nicht blok Dichter finb. fonbern auch so wirken. Er war wie feine Lieber: jung, frisch, gefund, ein wenig übermütig, aber ber Uebermut wieder gefänftigt burch humor und Bergensgüte. So tam es, daß nicht bloß ein engerer, sich aus Mühler, Friedberg, Merckel, Lepel, von Loos, Baron Bubberg und Graf Sendel zusammensetender Kreis bem in der Ferne Weilenden eine große Liebe bewahrte, sondern daß auch das Tunnel-Gros d'armée: Studenten und junge Raufleute, von gleicher Unhänglichkeit erfüllt waren. Und von solcher Anhäng= lichkeit erfüllt, erwies fich auch Strachwis felbft, ber seine Beziehungen nicht ohne weiteres abbrach, sondern brieflich im Verkehr mit dem Tunnel blieb. schickte Neues mit einer gewiffen Regelmäßigkeit ein, und die Vorlefung bavon nahm mehr als eine Situng in Anspruch. Dies fette fich burch geraume Reit hin fort, und wenn ich nicht irre, tamen auch die schönen Terginen - fie bilben einen Ryflus -, bie ben Gefamttitel: "Benebig" führen und bas Lette find, mas er geschrieben hat, im Tunnel jum Bortrag.

Die fortbauernbe Begeisterung für ihn außerte sich auch barin, daß viel aus ihm gitiert wurde, mas mir alsbald die Verpflichtung auferlegte, mich eben= falls mit feinen mir bis dabin fremd gebliebenen Sachen befannt zu machen. Ich lernte benn auch "Run gruße Dich Gott, Frau Minne", ben "Gefangenen Admiral", die "Jagd bes Moguls" 2c. aus= wendig und war bald einer ber Gifrigften in ber Stradmits-Gemeinde. Daß ich - wie mir's fonft wohl mit meinen litterarischen Jugendlieben geht bei biesem Gifer ausgedauert hatte, kann ich freilich nicht sagen. Ich hielt etwa zwanzig Jahre lang enthusiastisch baran fest, aber seit etwa einem Denschenalter ift mir ber Ginn für bas Strachwigische boch mehr ober weniger verloren gegangen. Es ift alles fehr talentvoll und besonders fehr flangvoll, aber zugleich tritt es boch zu pausbackig auf und hat viel weniger von Driginglität, als es mir vorbem erschien. Es ift alles virtuos Freiligrathisch gehalten, noch mehr aber darf man ihn einen auf die Rehrseite ge= fallenen Berwegh nennen Bas Berwegh bemofratisch vorsang, sang Strachwit aristofratisch nach. Der Grundton, natürlich nur auf bas rein Dichterische bin angeseben, ift febr verwandt.

3ch murbe mit biefem Bekenntnis hier mahr= icheinlich gurudgehalten haben, wenn ich nicht einem ber Strachwitischen Gedichte meine Treue bewahrt hatte, und zwar jo gang und jo ftart, daß badurch alle meine Untreue gegen ihn wieber aufgewogen wird. Um eines Studes willen geliebt werben, aber nun auch gründlich, ift bas Schönfte, mas einem Dichter zu teil werben fann. Ich brauche bloß Burger und feine "Leonore" zu nennen. Da fann nichts gegen an. Aehnlich liegt es mit Strachwig und feinem "Berg von Douglas". Es gablt zu bem Schönften, mas wir überhaupt haben, und wenn ich mir bann vergegenwärtige, bag ber Tunnel am ei solcher Brachtgedichte hervorgebracht hat, erft ben "Berlornen Sohn" von Scherenberg - ein Bedicht, bas ben gangen übrigen Scherenberg aufwiegt und bann bas "Berg von Douglas", fo barf man fagen: "Diefer Tunnel hat nicht umfonft gelebt."

Ich kann ber Versuchung nicht widerstehen, hier, bei dieser leider viel zu wenig bekannt gewordenen Strachwig'schen Ballade, noch einen Augenblick zu verweilen. König Robert Bruce liegt im Sterben, und weil er ein am Tage von Bannockburn von ihm geleistetes Gelübbe, "gen Jerusalem zu ziehen", nicht erfüllen konnte — "Es hat, wer Schottland bändigen will, Zum Pilgern wenig Zeit" —, so will er sich

mit Gott baburch versöhnen, daß sein herz nach Jerusalem gebracht und bort bestattet werden solle, "damit es ruhig sei". Zu biesem Zwecke läßt er denn auch durch einen seiner Boten den auf einem alten Douglass-Schlosse sitzenden Lord Douglas hersbeirusen . . . Und nun reiten beide, der Lord und der Bote, durch die Racht hin zu dem sterbenden König.

Sie ritten vierzig Meilen fast Und sprachen Worte nicht vier, Und als sie kamen vor Königs Palast, Da bluteten Sporn und Tier . . . .

Und nun thut der sterbende König dem Douglas seinen letzten Willen, "daß sein Herz nach Jerusalem gebracht werde", kund, und der Lord, als der König in selber Nacht noch hingeschieden, nimmt alsbald das Herz des Königs und thut es "in roten Sammt und gelbes Gold" und bricht auf. Aber ehe er Jerusalem und das heilige Grab erreichen kann, sieht er sich in der Wüste von speerwersendem und "Allah!" rusendem Reitervolf angegriffen, und als ihm klar wird, daß sein Häuflein unterliegen und das Herz nicht die heilige Stätte sinden werde, greift er zu dem letzten Mittel und wirft das Herz des Königs mitten in die Feinde hinein. Und nun beginnt ein Anstürmen, um das unter die Heiden geworsene Herz ihres Königs wieder zu gewinnen.

Th. Fontane, Bon 20 bis 30.

Bon ben heiden allen, durch Gottes Huld, Entrann nicht Mann noch Pferd, Kurz ist die schottische Geduld, Und lang ein schottische Schwert.

Doch wo am bicffien rings umher Die Feinde lagen im Sand, Da hatte ein falscher Heidenspeer Dem Douglas das Herz durchrannt.

Und er ichlief mit flaffendem Rettenbemb, Und aus war Stolz und Schmerz, Doch unter bem Schilbe fest geflemmt Lag König Roberts herz.

Ich habe das immer wunderschön gesunden und find' es noch so dis diesen Tag, und daß es trothem so wenig volkstümlich geworden, das hängt mit unserer Anthologie - Fabrikationsmethode zusammen. Ein paar Ausnahmen gern zugegeben, schnappt es in diesen Sammelwerken immer mit Uhland und Um= gegend ab. Und das nicht etwa, weil nichts anderes da wäre, sondern bloß weil mit einer bequemen Tradition nicht gebrochen werden soll.

Ich barf bies aussprechen, weil ich — ein besonderes Glück — perfonlich unter biesem Berfahren nicht zu leiben gehabt habe.

## Drittes Rapitel.

Frang Rugler. Paul Benje. Friedrich Eggers. Richard Lucae. Bollheim ba Fonfeca.

Frang Rugler, Baul Beufe, Friedrich Eggers. biefe Drei ruhten, auf ben "Berein" bin angeseben, gur Beit meines Eintrittes in ben Tunnel noch in ber "Rufunft Schoff". Rugler wurde erft nach ben Margtagen Mitglieb, Eggers etwas früher. Senfe noch fpater als Rugler. Sie bilbeten eine beftimmte Gruppe, die "Rugler-Gruppe", die bis zu Benfes Abgang nach München - Herbft 1854 - eines großen Unjehens genoß, aber es tropbem zu feinem rechten Burgelichlagen im Tunnelherzen brachte, was übrigens auch taum Bunber nehmen burfte. Gie hatten, vom Talent gang abgesehen, viele Tugenben, aber gerade biefe Tugenden erschwerten ein bergliches Einvernehmen; fie waren zu fein, zu professorlich, ju febr auf fich felbft geftellt. Letteres mar mohl ausschlaggebend. Jebe Gefell-19\*

schaft verlangt vom einzelnen ein gewisses Aufgehen in den Ton, der eben herrscht, und wo dies Aufgehen ausbleibt, wo der berühmte — hier freilich nur drei Mitglieder zählende — "Staat im Staate" sich bildet, da kann von Einleben oder gar Intimität keine Rede sein. Ich komme darauf zurück.

# Frang Rugler.

Frang Rugler, geboren 1808, war in feinen Tunneltagen erft ein angehender Bierziger. Warum wir ihn tropbem ben "alten Rugler" nannten, weiß ich nicht recht, benn stattlich, grad aufrecht, von blühender Gesichtsfarbe, war ber Eindruck, ben er machte, eber jugendlich. Bielleicht mar fein Sofrates= foof Schuld, daß wir ihn an Jahren ohne weiteres erhöhten. Er hatte fehr früh Karriere gemacht und war zu der Zeit, von der ich hier spreche, schon portragender Rat im Kultusministerium, wenn ich nicht irre als Nachfolger von Eichendorff. Immer artig, immer masvoll, immer die Tragweite seiner Borte wagend, fam in feinem Befen etwas fpegifisch Geheimrätliches, etwa altfränkisches Goethisches zum Ausbruck, bas dem Tunnelton widersprach und um so mehr Bedenken wachrief, als, ber Altabligen gang zu geschweigen, auch die verschiedentlich por= handenen Minifter= und Oberpräsidentensöhne -

die dann später berusen waren, selber in hohe Stellungen einzurücken — keine Spur davon an sich hatten. So kam es, daß Kugler immer Gegenstand eines ihm halb verdießlich entgegengebrachten Respektes war, immer ein halber Fremdling. Er empfand dies auch und hätte, bei dem Freundschaftsund Liebesbedürfnis, das er hatte, gewiß viel darum gegeben, dies ändern zu können; aber das war ihm nicht möglich. So liebevoll und edlen Herzens er war, so steif und schen war er, wenigstens da, wo's zu repräsentieren galt. Daß er andern Orts auch anders sein konnte, davon erzähl' ich weiterhin.

Er war, durch Jahre hin, teils um seiner selbst, aber wohl mehr noch um Heyses willen, dessen Ausblüchen er mit sast väterlicher Liebe versolgte, ein ziemlich regelmäßiger Besucher des Tunnels, der ihm manche Beistener verdankte, Beistenern, über die die verschiedenen Jahrgänge der "Argo", eines Jahrbuches, das von 1854—1857 erschien, wohl am besten Auskunst geben dürsten. Ob all' das in dem Jahrbuch Erschienene — das, von mehreren kunst- und litteraturgeschichtlichen Untersuchungen abgesehen, die für die Kugler'sche Produktion ganz charakteristischen Uederschriften: Cleopatra, Cyrus (ein Fragment), Friede, das Opser, Götterjugend zu trug, — ob all diese Sachen im damaligen Tunnel zur

Vorlesung gekommen sind, vermag ich nicht mehr mit Sicherheit festzustellen. Aber wenn es geschehen. wie höchst mahrscheinlich, so läßt sich aus den blogen Titeln ichon ichließen, bag an eine große Wirfung nicht zu benten war. Strachwit mit ber "Jagb bes Moguls", ober Scherenberg mit seinem "Bechlieb ber Fremdenlegion", ober Lepel mit der banisch= ichleswig'ichen Grufelballabe von "Rönig Erich und Bergog Abel" tonnten ben Tunnel paden; aber mit "Götterjugend" ober "Chrus, ein Fragment", war fein Erfolg einzuheinisen. Aus fo feinen Leuten ber Tunnel beftand, so waren sie doch nicht fein genug, vom Stoff absehen und eine Sache lediglich um ihrer Runftform willen murbigen zu fonnen. Bornehme Lyrif versagte deshalb überhaupt, und war fie nun gar "flaffifch", fo fcon mit Sicherheit.

Unter ben mannigfachen Sachen, die Augler während seiner zehnjährigen Mitgliedschaft zu Rut und Frommen des Tunnels beisteuerte, waren aber, außer den vorgenannten kleineren Arbeiten, auch größere: Dramen und Novellen.

Von den Dramen, um zunächst von diesen zu sprechen, kamen: "Jacobäa", "Die tatarische Gessandtschaft", "Doge und Dogaressa", scenenweise wohl auch "Pertinar" zur Vorlesung und begegneten dabei demielben nüchternen Respekt, der ihnen —

ziemlich um biefelbe Beit - auch auf ber Buhne ju teil murbe. Große Wirfungen bervorzurufen. war ihm überhaupt nicht vergönnt; über einen succès d'estime tam er nie recht hinaus und was ihn mehr noch als biefe halben Erfolge, Die boch zugleich auch halbe Mikerfolge waren, schmerzen mußte, bas maren die beständigen Nabelftiche, die, fo lang er mit dem Theater zu thun hatte, nicht ausbleiben wollten. Ginmal waren es die Schauivieler, einmal die Verwaltungen. Er mochte fich burch sein Ministerialamt, bas ihm, in Runft= und ipeziell auch Theaterangelegenheiten, eine Art offigieller Autorität gab, gegen Unliebsamkeiten geschütt glauben; aber ba fannte er die Theaterleute schlecht, für bie, gang im Gegenteil, bie Borftellung, "bas ift ein Runft-Bebeimrat", nur etwas Berausforbernbes hatte. Seine ftets würdige Saltung verbarb es vollends. Eines Tages, als fein Trauerspiel "Doge und Dogaressa" einstudiert werden follte, war er zugegen und ging gleich bei ber erften Brobe von Bunichen zu Ratichlägen über, mas bie ichon porhandene flaue Stimmung nicht befferte. Bum Unglud traf es fich auch noch, daß mitten in einer wichtigen Scene, bem berühmten ichonen Bendrichs, ber natürlich eine Sauptrolle hatte, fein Spagierftodden, mit bem er mahrend bes Spiels

beständig umhersuchtelte, aus der Hand glitt und nicht bloß zu Boden, sondern durch einen ziemlich breiten Spalt im Podium auch noch in die Versenkung hinabsiel. Sosort geriet alles ins Stocken. Hendrichs erklärte rund heraus, daß er ohne das Stöcken nicht weiter spielen könne, sah sich dabei — vielleicht aus Schändlichseit gegen den Geheimrat und Dichter — von seinen Kollegen unterstützt, und so stieg man denn unter Hendrichs' persönlicher Führung in den Keller-Orkus hinunter, um da die Badine zu suchen. Erst als diese wieder da war, konnte das Spiel sortgesetzt werden.

Alber es kam noch schlimmer. An die Stelle des 1851 aus seinem Amt scheidenden Herrn von Küstner war Herr von Hüssen Theaterintendant geworden, der — vollkommener Kavalier, der er im übrigen sein mochte — doch vor allem in der Absicht, "wieder Ordnung zu schaffen", ins Amt getreten war, unter welcher Borgabe sich denn auch Kugler eines Tages benachrichtigt sah, "daß ihm, statt der bisher bewilligten zwei Parkettbilletz, sernerhin nur eins zur Verfügung gestellt werden könne." Vielleicht war der neue, mancherlei Wißsbräuche vorsindende Generalintendant zu solcher Strenge berechtigt; aber daß er dies Einschränkungsprinzip auch auf einen Mann ausbehnte, der in

seiner amtlichen Eigenschaft nicht nur über Theaterbinge Beschlüsse zu sassen, sondern auch Bieles bereits in andere Wege geleitet hatte — das war einsach ein Affront, und zwar ein ganz überlegter. Die neue Generalintendanz hatte sich in ihrer Unsabhängigkeit legitimieren und der bloß ministeriellen Halben Eharakter betonen, vielleicht auch der Zumutung, es mit etwaigen neuen Kugler'schen Dramen zu versuchen, ein für allemal einen Riegel vorschieben wolsen.

3ch fagte ichon, bag außer ben Dramen auch Rugler'iche Novellen im Tunnel zum Vortrag tamen. Dit biefen war er etwas glücklicher. Das galt besonders von einer fulturiftorischen Novelle, Die ben Titel "Chlobofinba" führte. Schauplat bas westgothische Spanien ums Jahr 660. Rugler hat hier bas Bilb einer weit zurückliegenben Beit in Briefen por und entrollt. Db er baran recht that, ftebe babin. Es hat Borguge, noch mehr Nachteile. "Dem allzeit hochgeliebten und feines apostolischen Sibes höchst würdigen herrn Nicafins entbietet Beranus, Archipresbyter ber ruhmreichen Rathebralfirche zu Toletum, in bemutvoller Freundschaft feinen Brug." Co beginnt es. Beranus ergablt nun feinem in Narbona (Narbonne) residierenden Bischofe

Nicafins die politischen und Liebesintriguen am Sofe pon Toledo. Chintila ift Ronia, aber tobfrant: wenn er beimgeht, wird ber junge Tulga Rönig werben, was nur erwünscht sein fann, weil seine Mutter Ingundis, die bann regieren wirb, ber Rirche treu ergeben ift. Es tommt aber anders. Der junge Tulga, König geworben, emanzipiert sich von bem Einfluß feiner Mutter fomobl, wie von bem ber gesammten Rlerisei, weil er inzwischen eine große Leidenschaft zu Chlobofinba gefaßt hat, einer heidnischen Beroine, Die ber Rirche feindlich gegenüber fteht. Wie felbstverftandlich fiegt bie Rirche; Die Schönheitsmacht Chlodofindas wird gu Bererei gestempelt, und fie selbst, nachdem fie burch eine Feuer= und Bafferprobe gegangen, als Bauber= weib verbrannt. Aber fie reißt nicht bloß Tulga, fondern die gange Dynastie mit in ihr Berderben, ja, zulett auch noch den die Briefe nach Narbona schreibenben Archipresbyter Beranus, ber, am Tobe Chlodofindas schuld, zugleich von leidenschaftlicher Liebe zu ihr erfaßt, in einem ihm eine lette Ruflucht gewährenden Bergklofter feinem Schickfal erliegt. Der Prior biefes Rlofters, ben Tod bes Archipresbuters nach Narbona bin meldend, ichreibt uns ben letten Bericht. MII bies. trots bes monchischen Rurialitils - an einzelnen Stellen fogar

um besselben willen — ift nicht ohne Wirkung und barf jedenfalls als ausgezeichnete künftlerische Arbeit gelten, trothem auch hier wieder, wie das immer Auglers Schickfal war, von Seiten des Publikums mehr die Schwächen als die Schönheiten empfunden wurden.

In unseren Tagen, wo Scheffel, Dahn, Ebers ben Weg für ein Vorgehen auf biesem ober ähnlichem Gebiete geebnet haben, würde er einer lebhafteren Unerkennung begegnet sein. Damals lag es uns günstiger. Es blieb auch hier wieder im wesentlichen bei einem Halberfolge, was den Versasser, der sich seines Wertes wohl bewußt war, mit einem schmerzelichen Gefühl erfüllte. Er hätte, glaub' ich, seinen Kunsthistorikerruhm gern hingegeben, wenn er einen großen Dichterersolg dafür hätte eintauschen können.

Ruglers litterarische Stellung im Tunnel, um eine schon eingangs gemachte Bemerkung zu wiedersholen, war bei allem Respekt nicht hervorragend, und eine seinem ganzen Wesen anhaftende Steisheit ließes auch im persönlichen Verkehr mit ihm zu keiner rechten Unnäherung kommen. Aber das alles traf nur dem ganz oder halboffiziellen Rugler gegenüber

zu, in seiner Familie war er die Liebenswürdigkeit felbst und zu meinen besten, damals in Berlin vers lebten Stunden zählen die im Rugler'schen Hause.

Dies Saus, bas, wenn ich nicht irre, bem alten Rammergerichtsrat Bitig. bem Freunde von E. T. A. Soffmann gebort hatte, lag am Gubenbe ber Friedrichftrage, nahe bem Belle = Allianceplat und umschloß, flein wie es war, nur brei Familien. Im Erdgeschoffe wohnten zwei Fraulein Biafte, mahricheinlich Muhmen aus alten Tagen ber, im erften Stod General Baener, im zweiten - Manfarbe -Frang Rugler, ber fich 1833 ober 1834 mit ber jungften Sitig'ichen Tochter, einer vielumworbenen und besungenen Schönheit, verheiratet hatte. Dehr als eins ber Beibel'ichen Lieber ift an fie gerichtet. Ihrer Schönheit entsprach ihre Liebenswürdigkeit und ihrer Liebenswürdigfeit ber feine Ginn und Beichmad. mit bem fie Räume von außerfter Ginfachbeit in etwas burchaus Gigenartiges umzugeftalten gewußt batte. Da, wo die weit vorspringenden Manfardenfenfter ohnehin schon fleine lauschige Winkel ichufen, waren Epheuwände aufgeftellt, Die, fich rechtwinflig bis mitten in die Stube ichiebend, bas große Zimmer in brei, vier Teile glieberten, was einen ungemein anheimelnben Einbruck machte. Man konnte sich, während man im Zusammenhang mit dem Ganzen blieb, immer zurückziehen und jedem was ins Ohr flüstern. An gesellschaftlichen Hochverrat dachte dabei keiner.

So sah es in dem "Augler'schen Salon" aus, an den ich, wenn ich wegen meiner eigenen mehr als einsachen Wohrräume gelegentlich bespöttelt werde, zurückzudenken häusig Gelegenheit habe. "Was wollt Ihr?" frage ich dann wohl. "Ihr müßt mir diesen Zuschnitt schon lassen. Seht, da war mein väterlicher Freund Franz Augler, der war ein Geheimrat und eine Aunstgröße und wohnte womöglich noch primitiver als ich. Und doch, ich habe da die schönsten Stunden verbracht, schöner als in manchem Schloß. Und nun gar erst als in mancher modernen Stuck-Bude. Last mich also ruhig. Es kommt wirklich auf was anderes an."

Ja, auf was anderes kommt es an. Was einem Hause Wert leist, das ist das Leben darin, der Geist, der alles adelt, schön macht, heiter verklärt. Und dieser Geist war in dem Kugler'schen Hause lebendig. Was steigt da nicht alles vor mir herauf, welche Fülle der Gesichte! Da war der alte Generalsuperintendent Ritschel, evangelischer Bischof von Pommern, Geheimrat von Quast, der "Konservator", Geheimrat Hitze — Bruder der Frau Kugler —, Prosessor Strack, der Architekt, Prosessor Drake, dazu

junge Künstler, Dichter und Gelehrte: Storm, Otto Gildemeister, Jakob Burckhardt (Basel), Lucae, Roquette, Felix Dahn, Böllner, Wilhelm Lübke.

Bon ben Abenden, wo Storm Gaft war, ergahl' id) an anderer Stelle; Lubte, bamals noch gang jung, erschien, von Eggers und Bollner eingeführt, in Papiervatermördern, die damals noch nicht elegant= fabritmäßig hergestellt, fondern in jedem Einzelfall aus fteifem Bapier ausgeschnitten murben. Der Un= glückliche litt furchtbar, physisch und moralisch, weil ihn nicht nur die Papierspigen ftachen, sonbern auch weil das minderwertige Aushülfe-Material von bem icharfen Huge ber Damen erfannt worden war. Gin= mal gab es auch eine fleine Gesellschaft, Gichenborff zu Ehren, und Baul Benfe, bamals taum zweiund= zwanzig, hielt ihm eine improvisierte Toastansprache in Berfen. Er war fo erregt babei, bag ich burch ben zwischen uns befindlichen Tischfuß sein Rittern fühlte. - Jener Gichendorff-Abend verlief im engften Birtel. Aber auch wenn große Gefellichaft mar, mußte ber bescheidene Raum ausreichen, so beispielsweise, wenn an bem einen ober anderen Geburtstag Rugler'iche Stude gespielt, ober, bei noch feierlicheren Belegen= beiten. Polterabend-Aufführungen insceniert murben. So vor allem bei Benfes Hochzeit im Berbft 1854.

Das waren die Feste, mal große, mal fleine, für

bie ber "Salon" ber Frau Clara ben Schauplat bot. Aber ichoner als Diefe Fefte maren Die Stunden, Die nichts por einem erichloffen als ein alltägliches Leben, das boch wiederum fein alltägliches Leben war. Bon ber damals noch wenig belebten Strafe brang taum ein Laut berauf. Gine hobe Schirm= lampe gab ein gedämpftes Licht, und um ben Tisch herum fagen die Damen: Frau Clara, die noch ichone Mutter, neben ihr die heranblühende Tochter - Sense nannte fie feinen "Borsborfer Apfel" - und abseits auf einer Fußbant ber Liebling bes Saufes, Die zwölfjährige Jeanette Baeper Tochter bes Generals, mit flugen großen Augen und vollem ichwarzen Saar, ber entzudenofte Badfiich, ben ich ie gesehen, und balberte mit bem mal wieder in einer neuen Befte, türfisches Mufter, erschienenen Eggers, ber entweder, weil froftelnd, auf einem Solgforb in ber Nähe bes Ofens hodte, ober fich mit einer halb an einen Clown und halb an einen Afrobaten ererinnernden Geschicklichkeit über ben Rimmerteppich hintrudelte. Denn er gehörte zu benen, die, graziös in ihrem Thun, auch das Gewaateste wagen konnen. Und bann schließlich, wenn die Theestunde ba mar, erschien Angler selbst und sette sich an das Klavier, über bem eine gute Rovie bes Murillo'ichen Beiligen Franciscus hing, und nun, auf Buruf ber Geinen,

von benen ein jeder sein Lieblingsstück hatte, die Vorträge rasch wechselnd, klangen in bunter Reihensfolge beutsche und dänische, venezianische und neapolistanische Lieder durch das Zimmer. Weder sein Spiel noch sein Gesang erhob Anspruch, etwas Volkommenes zu sein; aber gerade das Unvirtuose gab allem einen besonderen Reiz. Er selbst spielte sich dabei den Altenstaub von der Seele.

Noch einmal, mit Dank und Freude, denk' ich an jene Tage zurück, die dis in den Sommer 1855 hinein dauerten. Als ich vier Jahre später, nach langer Abwesenheit, wieder heimkehrte, war das Haus verwaist, Kugler tot, die schwie Frau Clara nach München hin übersiedelt, in das Haus ihres Schwiegersohnes Hense. Dort sah ich sie wieder, gebrochen in Glück und Leben. Sie überdauerte jene Tage nur noch eine kurze Weile.

# Paul Henje.

Paul Heyse, wie schon hervorgehoben, trat etwas später in den Tunnel als Kugler, etwa 1850. Kurze Zeit vorher hatte ich ihn in seinem elterlichen Hause, vertiest in ein Storm'sches Manustript — die "Sommergeschichten" —, das ihm Alexander Duncker zur Begutachtung übergeben hatte, kennen gelernt. Vertiest und — entzückt.

Er war bamals zwanzig Jahre alt und fah fich. bei seinem Gintritt in ben Berein, von alt und jung freudig begrüßt, mas er gunächst feiner glangenben Berfonlichkeit, in der fich die volltommenfte gesell-Schaftliche Sicherheit mit einer immer gleichen Beiterfeit paarte, zuzuschreiben hatte. Margherita Spoletina - nur erft ber "Jungbrunnen" war bis dahin von ihm erschienen -, Urica, Francesca von Rimini, Marion, die Brüder, famen alsbald zum Bortrag und fanden, am meiften die lettgenannte Dichtung, allseitige Buftimmung; aber Benses Auftreten im Tunnel war nur furz bemeffen und blieb Episode. Schon Frühling ober Berbft 1851 ging er nach Bonn, von Bonn, mit Ribbedt zusammen, nach Italien, und als er von dort, wo die reizende L'Arrabiata ent= ftanben war, nach Berlin gurudtehrte, rudte rafch Die Beit heran, Die ben mittlerweile mit Margarethe Rugler glüdlich Berlobten, bald auch Bermählten, nach München hinüberführte. Das war Berbft 1854. Man fab ihn im Tunnel ungern scheiden, tropbem aber gebrach es an jener tieferen Teilnahme, die beifpielsweise, gehn Jahre vorher, bei Strachwig' Ausscheiben geherrscht hatte. Die Barme, ber Senje bei seinem Eintritt begegnet war, hatte fich einigermaßen verloren und einer fühleren Temperatur Blat gemacht. Woran lag bas? Un allerlei. Gein großes Talent.

nun, das war außer Frage, das ließ jeder gelten. Aber so gewiß man es gelten ließ, so gewiß empfand man auch: "Ja, dies Talent, so groß es sein mag, ist doch nicht unser Talent." Im ganzen war der Tunnel, troth seines gelegentlich stark hervortretenden Freisinns, doch von jener altpreußischen Art, darin der Konservatismus in erster Reihe mitspricht, und so hörte man denn bald wieder lieder von Hohenstriedberg und dem Zietenritt, von Ligny und Waterloo. Hense hatte die Form, war glänzend, aber das eigentsliche Tunneltalent, weil dem Wesen des Tunnels entsprechend, war und blieb doch Scherenberg. Und se kehrte man denn, nach kurzer Untreue, zu den alten Göttern zurück.

Diese rein litterarische Stellungnahme hätte zur Herbeiführung einer fühleren Temperatur genügt, aber ein anderes, das ich schon andeutete, kam hinzu: die ganze Haltung der Kugler-Gruppe, zu deren Geschmack und ästhetisch verseinerter Anschauungsweise weder der im Tunnel zahlreich vertretene Adel noch die Kaufmannschaft aller Arten und Grade so recht paßte. Rugler und Eggers waren weltmännisch genug, das, was sie von der Majorität schied, einigermaßen zu cachieren; der ganz jugendliche Heise, der, der, in übrigens entzückendster Weise, das Gefühl hatte: "Mir gehört die Welt, und ich habe nicht Lust,

allen möglichen Mittelmäßigfeiten zu Liebe mit meiner geicheibteren Unficht hinterm Berge zu halten," -Benje fummerte fich wenig um die wunderlichen Beiligen, Die gelegentlich, ohne jeden Beruf bazu, bas große Wort führten und ihre Meinung burchseten wollten. Gine Situng hab' ich noch gegenwärtig, in ber es zwischen unferm Jüngften - Benfe - und einem öben alten Brofessor zum Busammenftoß fam. Diefer, ber ben Schulmonarchenton nicht ablegen mochte, hatte, zu vielen fleinen Schwächen, auch bie, von feinem Blättchen, bas er, weil er es las, für was Besonderes hielt - durchaus abhängig und außerbem ein ausgesprochener Erfolganbeter zu fein. Er schwamm, Tag um Tag, im Strom feiner Beitung und machte, nach der Amweisung berfelben. jede Mode mit. Nun war damals gerade Bogumil Golt in ber Dobe, beffen "Rleinftädter in Aegypten" ziemlich allgemein bewundert wurde, und weil all= gemein, fo natürlich auch von dem alten Brofessor. Im gangen Tunnel bachte niemand an Widerspruch. Warum auch? Golt war am Ende wirklich espritvoll und wißig. Aber zum Unglud war in der von mir ermähnten Sigung auch Benje zugegen, über alle diese Dinge - ob er recht hatte, stehe bahin - fehr fehr anders bachte und in bem hnper= geiftreichen Golb'schen Driginalstil nur mehr ober 20\*

weniger Geschmacklosigkeit sah. Er antwortete benn auch dem entsprechend, und als der andere mit einem "erlauben Sie" dazwischen sahren wollte, schlug der jugendliche Gegner einen Ueberlegenheitston an, zu dem er in jedem Anbetracht berechtigt war, nur nicht in Anbetracht seiner Jahre. Dieser Umstand, insolgebessen, wie das immer geschieht, all die Alten für den Alten Partei nahmen, entschied schließlich zu Ungunsten Henze, und so war denn die vorsgeschilderte Szene, die nicht alleinstehend blieb, nicht eben angethan, ihm die Tunnelherzen dauernd zu sichern. Versonen, die bei derartigen Streitfragen ihre Parteinahme lediglich in den Dienst der Sache stellen, giebt es immer nur wenig.

Ich breche hier ab und erzähle nicht weiter von einem Leben, das, wie kein zweites, über das ich hier zu berichten habe, der Litteraturgeschichte angehört. Es war ganz besonders im Hindlick auf Hend, das ich über Unberühmtheiten verhältnismäßig viel und über Berühmtheiten — mit einer einzigen Ausnahme — nur wenig sagen würde.

#### Friedrich Eggere.

Friedrich Eggers\*) wurde balb nach mir Mitglied: ich hatte das Berdienst, ihn einzusühren. Er blieb im Tunnel sast dreißig Jahre lang, und nur wenige haben dem Berein länger angehört.

Man hat in Eggers Tunnelleben zwei Hälften von einander zu scheiben. In der ersten Hälfte kam er nur zu halber Geltung; er nahm, weil zur Kugler Gruppe gehörig, teil an den Ehren, die dieser Gruppe zu teil wurden, aber er sah sich durch eben diese Zugehörigkeit doch auch gehemmt und benachteiligt. Das änderte sich erst, als er nach Hebersellung nach München und nach Kuglers 1858 ersolgtem Tode von dem ehemaligen Triumvirat allein übrig blieb. Erst von diesem Augenblick an war er ganz und gar Tunnelianer und konnte dem Bereine seine ganz eigenartigen

<sup>\*)</sup> Außer Friedrich Eggers hatten wir noch seinen jüngeren Bruber Karl Eggers, Senator der Stadt Rostock, im Tunnel, welcher jüngerer Bruber ad latus des älteren war. Berschiedenes, darunter die "Tremsen" — plattdeutsche Gedichte —, haben sie gemeinschaftlich berausgegeben. Der ältere Bruder hatte mehr Elan und hat dadurch, namentlich als Lehrer, eindringlicher gewirkt, an poetischem Talent aber, und zwar besonders auf humoribischem Gediete, war, glaub' ich, der jüngere Bruder dem älteren überlegen.

Talente widmen. Er war nämlich, weit über feine Runftund Litteraturveranlagung hingus, allem anderen por= auf ein Befellichafts = Benie, bas, in einem mir nicht jum zweiten Dale begegneten Grabe, bie Gabe besaß, nicht bloß Bereine zu gründen, sondern auch durch Anwerbung neuer Mitglieder und Aufftellung neuer Brogramme ben etwa matter werben= ben Bulsichlag fofort wieder zu beleben. ein großer Organisator im Rleinen, eine Art Friedens-Carnot, unerschöpflich in Sulfsmitteln, und gab da= pon, noch furz vor feinem Tobe, Die glanzenbften Beweise. Biele feiner jungen Freunde, gur Salfte medlenburgifche Landsleute, zur andren Sälfte Schüler bes Bolytednifums, an bem er Unterricht erteilte, waren mit in ben Rrieg gezogen, und biefe jungen Leute burch Nachrichten in Berbindung mit ber Beimat und burch Liebesgaben bei frischem Mut und fröhlichem Bergen zu erhalten, machte er sich burch ben ganzen langen Winter 1870 auf 71 bin zur ichonften Lebensaufgabe. Damals hab' ich ihn lieben und bewundern gelernt. Er war jene Beit, halb wissenschaftlich, beständig mit ber Frage beschäftigt, wie fich Zeitungen und Zigarren wohl am beften nachsenden ließen, und hatte die Runft, Bulswärmer, Goden, Leibbinden, Jaden ohne Mermel - und bann in einem andern Bacet wieber

bie Aermel bazu — postzulässig in die Welt zu schicken, bis zur Virtuosität ausgebildet. Er hat zahllose glückliche Stunden geschassen. Um Polyztechnikum schwärmt man noch für ihn und gedenkt seiner bei jeder Festlichkeit mit einer besonderen und wohlverdienten Liebe. Nichts wüßt' ich von ihm zu sagen, was ihn so sehr und so schön charakterisierte, wie diese humane Haltung, und genau so, natürlich mutatis mutandis, war er auch während seiner zweiten Epoche im Tunnel, so wie sich's um ein Fest oder eine Ausstührung handelte, die Seele der Sache und wüßte jederzeit Rat.

Sein bester Freund im Tunnel war Heinrich Seibel, der in seinem schon an anderer Stelle zitierten reizenden Buche "Von Perlin bis Berlin" in liebevoller und zugleich sein und humoristisch charafterisierender Beise über Eggers geschrieben hat. Ich gebe hier Einiges davon: "Friedrich Eggers wohnte damals in einem Hinterhause der Hirchele, jett Königgrätzerstraße, drei Treppen hoch. Ich habe nie einen Mann gekannt, der in aller Belt so viele Freunde gehabt hätte wie er, darunter viele von Klang und Namen: Storm, Bilbrandt, Geibel, Heise, Schessel. Mit dem Letzgenannten, der ihm von der Studienzeit her befreundet war, stand er noch immer in Brieswechsel, der sich freilich auf die

Schaltiabre beichränfte. Jeben 29. Februar festen fich beibe bin und ichrieben einander über die Ereignisse ber letten vier Jahre. Das bringt mich auf die vielen brolligen und tomischen Buge, die ihm anhafteten. Er haßte Die Sperlinge, mar überhaupt fein Tierfreund. Sochst merkwürdig war das ökonomische Suftem, nach bem er feine Ginnahmen und Musgaben regelte. Er batte einen Raften mit vielen Fächern, die alle mit Ueberschriften verseben waren, wie jum Beifpiel Miete, Rleiber, Stiefel, Bigarren, - furg alle möglichen Lebensbedürfniffe hatten jedes sein besonderes Fach. Im Laufe ber Jahre hatte er fich nun vortreffliche Berhältniszahlen ausgebilbet, in benen alle biefe Bedürfniffe zu einander stehen mußten, und nach diesen Bahlen murbe jede Einnahme in die Fächer verteilt. Betrug alfo eine Einnahme breihundert Thaler und irgend eine ber Sondertaffen mar auf fünf Prozent angewiesen, jo betam fie in diefem Falle fünfzehn Thaler. 3ch habe ihn öfter über diesen Raften fiten feben, grübelnd und mit Gelb flimpernd. Buweilen fam es nun vor, daß beim Bezahlen einer größeren Rechnung der Beftand biefer Raffen nicht ausreichte. Dann pumpte er bei einer beffer fituierten und gab ihr einen Schuldschein, wie zum Beispiel: "Die Rleidertaffe ichuldet ber Stiefelfaffe fo und fo

viel." Die Schuldscheine mußten bei neu fliegenden Einnahmen wieder eingelöft werden.

"Er beklagte es oft, daß die Sitten der heutigen Zeit es dem Manne verbieten, farbige Stoffe zu tragen. Er selbst ließ es sich denn auch nicht nehmen, sein farbenfreudiges Auge wenigstens an bunten Westen von Seide, Sammet oder anderen Stoffen zu ergöhen und besaß davon eine große Sammlung. Hatte einer seiner jüngeren Freunde sich irgend wie ausgezeichnet oder sonst seine Wohlsgefallen erregt, so ging er wohl würdevoll an die Kommode, wo diese Sammlung ausbewahrt wurde, framte ein wenig darin und schenkte ihm seierlichst eine Weste. Das war eine Art von Ordensauszeichnung."

So weit H. Seibel. Auch W. Lübke hat in seinen "Erinnerungen" über ihn geschrieben; Wilsbrandt hat ihn in seiner reizenden Geschichte: "Fridolin's heimliche Ehe" frei nach dem Leben gezeichnet.

Das bis hierher Erzählte beschäftigt sich aussichließlich mit dem Menschen Eggers; er war klug, gütig, liebenswürdig, schöner Wann — wie oft din ich darauf hin interpelliert worden — und humosristisch angeslogener Sonderling, alles in allem eine durchaus interessante Figur. Was er im übrigen

littergrisch leistete, perschwand baneben. Und bas mußte fo fein. Wer fich ein bigchen auf Menschen= funde versteht, weiß, daß fo geartete Charaftere wie jum Dilettantismus prabeftiniert find; fie haben fo vielerlei zu thun, find fo gang auf Berftreuung ihrer Gaben geftellt, daß für das einzelne nicht jenes Mag von Kraft und Muße verbleibt, ohne bas etwas Fix und Fertiges nicht entstehen fann. Richts. was er schuf, war ausgereift, alles hatte ben improvisatorischen Charafter. Gine Reit lang maren mir Konfurrenten; ich erging mich in nordischen und schottisch-englischen Balladen, und weil biese gefielen, erschien er auch mit "Barald", mit "König Radgar" und ähnlichem. Ich mußte mich barüber ausschweigen, ärgerte mich aber, daß er mit folden Reimereien überhaupt in die Schranken ritt und mit turnieren wollte. So leicht geht das nicht und wer, wie Eggers bas meiftens that, in zwölfter Stunde fich binfest, um "für morgen" noch einen aus bem Borratefaften genommenen Ballabenftoff in berfommlicher Nibelungenftrophe zusammen zu leimen. ber wird als Regel nicht weit damit kommen. Aber freilich - und bas ift ber Grund, warum ich mich hier überhaupt so frei weg ausgesprochen habe wenn es ausnahmsweise glückt, was unter taufend Fällen freilich nur einmal vorkommt, so wird ber

Betreffende mit seiner Improvisation den Bogel abschießen. Denn in solchen Ausnahmefällen erhebt sich das Bummlige zum Natürlichen und stattet nun das bloß Hingeworsene mit einem naiven oder auch mit jenem Inspirationszauber aus, den das bloß Kunstwolle nie hat. Und zu solchem Ausnahmefalle brachte es Eggers, als er, auf eine kleine Zeitungsenotiz gestützt, in einer Winternacht 1871 sein Gedicht schrieb "Die Fahne vom 61. Regiment".

#### Es lautet :

Bo ift bie Sahne geblieben Bom einundsechzigften Regiment? 3m Rampf umber getrieben Bo er am alleridwülften brennt. Raum mar ber Streit entalommen. Sie wehte ftraff, fie wehte boch, Die Bogen geb'n und tommen. Und immer ftebt fie noch. 3hr habt fie feben finten. Doch fich erheben balb barauf Und immer wieder minten -Bulett ba ftand fie nicht mehr auf. "Bo ift fie bin gefommen, Barg fie ber Reind in feinem Belt?" Er hat fle nicht genommen. Er fand fie auf bem Relb. Gie mar gerfett, gerichoffen, Die Stange gebrochen und angebrannt, Co gaben fie die Genoffen Bon fterbender Sand zu fterbenber Sand. Es bedt fie im Tobesmute Mit feinem Leibe helb auf helb — So lag in beutschem Blute Sie auf bem Frankenfelb.

Das ist ein schönes Gedicht, immer wieder ergreisend; je älter ich werde, je schöner finde ich es.

Wahrscheinlich war es, in gebundener Rede, mit unter dem Letten, was Eggers schrieb. Das Jahr darauf, im Herbst 1872, starb er.

### Richard Lucae.

Richard Lucae — Tunnelname: Schlüter — gehörte mit zu der Kugler-Fraktion, aber doch nur
halb und erst durch Eggers vermittelt, der ihn auf
den Künstler- und Architektensesten kennen gekernt
und dort von Ansang an ein besonderes Wohlgefallen an seiner Erscheinung und seinen glücklichen Einfällen gehabt hatte. Lucae war eminent
geistreich im Gespräch, in Tischreden und Tischkarten, vor allem auch in seinem berussmäßigen
Thun als Architekt. Sine Fülle höchst bemerkenswerter Bauten rührt von ihm her: das Theater
in Franksurt a. M., das Polytechnikum in Charlottenburg, das Vorsig'sche Haus in der Wishelmstraße — Ecke der Boßstraße —, das Soltmannsche Haus in der Hollmannstraße und das früher

Brofessor Joachim'sche Saus in ber Reltenftraße - Schöpfungen, Die felbit von benen, Die, nach ber Seite ftrenger Runft bin, vielleicht manches baran auszujeten haben, um ihres Esprit willen anerkannt werben. Er gehörte jur Schinkel'ichen Schule, mar aber fpaterhin befliffen, jene rigorofe Schlichtheit und änaftliche Detailausbilbung zu vermeiben. Die ge= legentlich zur Langenweile führt. "Ich habe mich früher zu fehr bei ben Rlinken' aufgehalten," pflegte er zu fagen, "jest weiß ich, baß es aufs Bange ankommt." Dieje freiere Behandlung ber Dinge, gu ber er sich allmählich burchgerungen, ward ihm, je nach bem Standpunkte bes Beurteilers, hoch angerechnet ober auch verübelt. In einem Bunft aber ftimmten alle Barteien überein: in ber Anerkennung feiner großen Liebenswürdigkeit. Im Bertehr mar er hinreißend, freilich immer vorausgesett, bag er fich von den ihn umgebenden Berfonen angeheimelt fühlte: war aber, und bies barf nicht verschwiegen werben, auch nur ein einziger ba, ber ihn burch Bichtigthuerei, Beffermiffen ober irgend eine Conberbarteit anödete, so verfiel er sofort in demonstrative Gähnfrämpfe, gab Zeichen äußerfter Ungeduld und verschwand. 3ch habe fehr viele gute Gesellschafter fennen gelernt: Faucher, 23. Lübke, Roquette, Level, Böllner - Gefretar ber Atabemie ber Runfte -.

aber unter ihnen feinen, ber an Lucge berangereicht hatte: Faucher war die weitaus genialere Natur, Lübke ließ feine Raketen höher fteigen und praffelnder gerstieben. Level erreichte burch einen grotesten Sumor unter Umftanden größere Wirfungen, alles in allem jedoch blieb Lucae ber Sanspareil und mußte es bleiben, weil Big, erzählerische Begabung und Schauspielertunft bei ihm zusammenwirften und fich unter einander unterftütten. Bas er erzählte, war immer eine bramatische Scene, barin er bie redenden Berfonen in ihrer Sprache einführte: Bildungsphilifter, Berliner Mabames, zimperliche alte Jungfern, übermutige Bacffische, gelehrt und und wichtig thuende Professoren und aus bem nächsten Familienanhang allerhand Ontels und Tanten. Unter ben Tanten war eine gang alte, von ber er viel Rühmens machte, weil er ihr, neben allerhand tomischen Rügen, auch ben wirklichen Beisheitsspruch verbankte: "Man lebt sich felbst, man ftirbt sich Im Rreise ber Ontels felbit." bagegen Hauptmann Unger obenan, gewöhnlich furzweg "Onkel Unger" genannt, ein Bilbersammler und guter Runfthiftoriter, ben feine Runftwiffenschaft jedoch nicht hinderte, seine für minimale Breife gefauften "Niederländer" unter fehr maximalen Ramen auszuftellen. Diefer Ontel Unger hatte feinem Neffen — ber übrigens nur sein Aboptivnesse war — von Jugend an die größte Zuneigung bewiesen, ja, ihn halb erzogen, war aber doch nebenher von so hestiger und ezzentrischer Eigenart, daß er, als Lucae mal einen Zweisel hinsichtlich der vielen "Teniers" geäußert hatte, seinen geliebten Richard ohne weiteres auf frumme Säbel sordern ließ. Es kostete viel Mühe, den alten Berserker, der schon zwischen fünfzig und sechzig war, davon abzubringen.

Alle biefe, ber mittleren burgerlichen Sphare zugehörigen Bersonen waren in ihrer fünstlerischen Borführung mahre Kabinettsftude, Lucaes glangenbite Leistungen aber lagen boch mehr nach beiben Flügeln rechts und links bin und waren einerseits ungarische Mitosch-Magnaten, ruffische Generale, die Deutschland auf Dufit bereiften, imbecile Bringen mit Kunftalluren - befonders wenn fie nebenber noch ftotterten - und andererseits alte Bolizei= wachtmeister, Frölens mit Mopsbegleitung namentlich Bennbruder. In folchen Geftalten aus bem Boltsleben war er in der bunten Reihenfolge feiner Beichichten unerschöpflich. Gine biefer Beschichten habe ich viele Male von ihm gehört und womöglich mit immer fich fteigerndem Benug. Es war die Darstellung eines armen, angefäuselten Bummlers, ber in einen Omnibus fteigt, und als er zahlen will, seinen Groschen verliert und nun unter rührender Teilnahme des ganzen Publikums nach diesem Groschen zu suchen beginnt, bis er zuletzt, weil die Absahrtszeit schon weit überschritten ist, doch wieder heraus und an die Luft muß. Ich war jedesmal, während ich Thränen lachte, doch auch wieder von einem tiesen Mitgefühl mit dem armen Kerl erfüllt, der bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgeben wollte.

Solche, abwechselnd mit Rarifaturen aus bem high life und bann wieder mit Bummlern und Rowdies fich beschäftigenden Geschichten waren seine Spezialität, aber ebenbürtig baneben ftanben feine Rinber- und Schauspielergeschichten. Wenn ich fage Schauspielergeschichten, so ift bas nicht gang richtig, erzählte nicht etwa die herkömmlichen benn Theateranefboten; alles, mas er gab, waren vielmehr nur gang alltägliche Begegnungen mit zur Buhne gehörigen Bersonen. Mit Berndal war er Jahre lang auf ber Schule zusammen gewesen; immer auf berfelben Bant, und so nahmen fie fich gegenseitig nichts übel. Jedesmal wenn fie fich trafen und eine Strede mit einander gingen, fagte Lucae : "Berndal, ich weiß nicht, Du fprichst immer noch so theatermäßig mit mir; sprich boch 'mal wie ein Mensch," worauf bann Bernbal mit berfelben Regelmäßigfeit antwortete :

"Lucae, Du bift immer noch fo tomisch wie bamals." Neben Berndal ftand Deffoir, und die lugubren. gerabe bie schlimmften Trivialitäten gleitenden Deffpirichen Tone burch Lucge nachgeghmt zu hören, war jedesmal ein Sochgenuß. Einmal traf es fich, bag Deffoir und Lucae gemeinschaftlich von hamburg nach London fuhren. Sie schritten auf Ded auf und ab. "Rennen Gie London?" fragte Deffoir. - "Rein." - "Run, ba geben Sie bem Bunberbarften entgegen. London, um nur eines gu nennen, hat breitausend Omnibuffe, mir haben beren fünfzig." Außer Bernbal und Deffoir gahlte zu Lucaes Lieblingsfiguren ein herr v. Lavallabe, ben er nicht mübe wurde, sich in einer im schnarrend= ften Leutnantsjargon an eine Belbenichar gerichteten Ansprache, dem Tode weihen zu lassen. Er wußte bei Borführung folder Szenen immer gang munber= voll den Ton zu treffen, aber bas, worauf es ihm eigentlich ankam, war doch noch mehr das Treffen ber gefamten Schauspielerperfonlichkeit, und barin ruhte vor allem die fravvante Wirkung.

Lucae war, auf seine Liebenswürdigkeit und mehr noch auf seine Talente gestützt, ein allgemeiner Gesellschaftsliebling und hatte Anspruch darauf wie wenige. Und doch bildete die "Gesellschaft", dieser Schauplat seiner Triumphe, zugleich den Schauplat feiner Niederlagen. Er war ber artigfte Menich von ber Welt und verfiel tropbem, gang ohne Wiffen und Schuld, beftändig in Tattlofigfeiten; er war ber friedliebenofte Menich und hatte jeden Tag fleine und mitunter auch große Streitigkeiten; er war ber politisch porfichtigste Mensch und ftief politisch immer an. Wohlerzogenheit, natürliche Rlugheit, gute Sitte - nichts half. Wer bas Leben beobachtet hat, wird wiffen, bag bas öfter vortommt und bag über ein= gelnen, und zwar immer gang harmlofen Menschen, ein eigener, berartiger Unstern steht; gehöre selber mit bagu, fann alfo barüber mitsprechen und bin in zurückliegenden Jahren oft fehr unglücklich barüber gemesen, bis mir einmal ein alter Beheimrat unter resigniertem Achselzucken sagte: "Ja, lieber Freund, bagegen ift nichts zu machen. Wem bas anhaftet, ber muß sich brin finden. 3ch bin um gute zwanzig Jahre alter als Sie, aber ich tomme auch nicht braus heraus; es ist ein tragifomisches Berhängnis." Von dem Tage an wurde ich ergebener: aber was mich vielleicht noch mehr beruhigte. war doch die fich mir gerad' um eben biefe Beit aufdrängende Bahrnehmung, daß ich neben meinem Freunde Lucae nur ein Stumper mar.

Ich greife zur Illustrierung hier ein paar Bei= spiele heraus.

Einmal mar er in eine große Ministerial-Gefellichaft geladen, und unter ben Geladenen befand fich auch ein hannoverscher Graf, reich, flug, hoch an= gesehen, ber, im Gegensat zu fo vielen anderen feiner Landes- und Standesgenoffen, allen Belfismus abgethan und fich zu Preußen und König Wilhelm befehrt, ja fogar bald nach ber Einverleibung Sannovers ein hobes Staatsamt übernommen hatte. Der Graf faß Lucae gegenüber, die Romteffe-Tochter neben ihm. Er plauderte lebhaft und unterhaltlich mit feiner liebenswürdigen Nachbarin, und als ber Aufall es fügte, daß man auf Napoleon I. und ben General Moreau zu sprechen tam, sagte Lucae: "Ja, biefer Moreau; die Ranonentugel riß ihm beibe Beine weg, und so schrecklich dies ift, so muß ich doch sagen, ich habe barin immer 'was von göttlicher Gerechtigkeit gefunden : - ich haffe jeden Rigorismus, aber fein Land aufgeben und in ben Dienst einer anderen Sache treten, bagegen lebnt fich mein Befühl auf." Die Romtesse schwieg, ber alte Graf, ber Alles gehört hatte, lächelte; Lucae felbst aber, Bolitik mar nie feine Sache, fam erft um vieles fpater gum Bewußtfein beffen, mas er ba 'mal wieder angerichtet hatte.

Alle die bekannten, oft bis jum Schrecknis fich fteigernden Verlegenheitsfituationen, die durch unvorsichtiges Fragen in fremder Gefellichaft so leicht ge-

boren werben - alle biefe Situationen waren Lucaes eigentliche Domane. Wenn man ihn acht Tage nicht gesehen hatte, war immer wieder etwas passiert. Auch mit feinen Berolinismen, in benen er fich nur allgu gern bewegte, ftieß er bestäudig an, weil er entweder ihre Tragweite nicht richtig erwog ober aber in seiner Erregtheit vergaß, vor wem er überhaupt fprach. Einmal mar er ins Balais bes alten Raifers Bilhelm befohlen, um diesem einen Vortrag über irgend eine Die Schloffreiheit betreffende Baufache, vielleicht ichon im Sinblid auf bas fiebziger Dentmal, zu halten, und unterzog fich diefer Aufgabe mit der ihm eigenen Lebendigfeit bes Ausbrucks. "Ja, Majestät," fagte er, "wenn nur nicht bas ,rote Schloß' mare." Der Raifer, ber biefe Bezeichnung nie gehört haben mochte, war einen Augenblick wie dekontenanciert und wiederholte fragend das ihm hählich klingende Wort. "Ja, Majeftät," antwortete Lucae, bas rote Schloß' bas ift nämlich bie volkstümliche Bezeichnung für ben Bau da drüben. Uebrigens baulich unbedeutend und außerbem Sit einer ,Schneiberatabemie'." Der alte Wilhelm tam aber, trot diefes Anlaufes, die Sache ins Beitere zu fpielen, nicht wieder in gute Stimmung.

Nicht viel besser erging es bem armen Lucae mit ber Kronprinzessin Friedrich. Auch im Gespräche mit dieser handelte sich's um eine Bausache. "Sehen Sie, lieber Geheimrat, da haben wir als bestes das Bibliotheksgebäude, — das einzige Stück Berliner Architektur, das mir gefällt." Lucae seinerseits mochte dem nicht zustimmen und antwortete: "Die Berliner nennen es die "Kommode"." — "So, so," sagte die Kronprinzessin und nahm nicht wieder Bersanlassung, seinen baulichen Beirat einzuziehen.

So ging es ihm, wenn er zu Bofe befohlen war; aber weit darüber hinaus erwies er fich auf Reifen als ein Bechvogel erften Ranges. Friedfertig von Natur, wie ichon angedeutet, und viel zu fein, um ein Krafehler zu fein, fab er fich boch, sowie er aus Berlin beraus mar, beftanbig in Streitigkeiten und Mergernisse hinein gezogen, oft recht unangenehmer Art. Einmal mar er in einem Schweizer Sotel unter vielen Engländern und hatte fich in die Lefehalle begeben, um ein paar Berliner Zeitungen burch= aufeben. Muf ben Flur hinaus führte eine Glasthur mit einer riefigen Spiegelicheibe; Die Thur ftand auf. bie Fenfter natürlich auch, und es zog fannibalisch. Lucae ichloß die Thur. Gin alter Englander mit Kotelettbart und rot unterlaufenen Augen erhob fich sofort und riß die Thur mit Oftentation wieder auf. Lucae schloß fie wieder. Als fich bies zum britten Male wiederholte, nahm ber Englander einen am Ramin liegenden Poter und ftieß die Spiegelicheibe

ein. Nun konnte Lucae schließen so viel er wollte, der Zug blieb doch, und der liebe Better von jenseits des Kanals hatte gesiegt.

Aber fo ichlimm bies Erlebnis mar. Schlimmeres war ihm für ben Berlauf feiner Reise vorbehalten. Er fam nach München und besuchte hier natürlich auch die Schad'iche Galerie. Niemand, es war noch fehr fruh, war ba, und nur ber Diener bes Grafen, eine ftattliche Erscheinung und fast wie ein Gentleman wirkend, schritt auf und ab. Lucae mandte sich mit allerhand Fragen an ihn und tam alsbald in ein intimes Gefprach, bas erft bie Bilber bes Grafen, bann ben Grafen felbst betraf. Schlieflich mar ber Moment ba, wo Lucae fich über die Bulaffigkeit von "buona mano" ichluffig zu machen hatte. Gein Schwanten indeffen tonnte nicht von Dauer fein. Er hatte durchaus ben Eindruck, daß ein "Trinkgeld" biefem Berrn gegenüber eine Unmöglichfeit fei, und jo beschränkte er fich nach Gintragung seines Namens und Titels in bas Frembenbuch einfach barauf, feinen Dank auszusprechen. Aber das war durchaus nicht in ber Ordnung, und als er gleich banach bie Strage hinunter schritt, borte er hinter fich ber bie von Lachsalven begleiteten Borte : "Geheimrat, haba . . . Geheimrat aus Berlin, hababa." Lucae hatte wieder einmal fehlgeschoffen.

Im allgemeinen liegt es ja — bei Gelegenheiten wie die hier geschilderten — Gott sei Dank so, daß das "Ja" gerade so richtig ist wie das "Nein"; aber Lucae gehörte nun einmal zu den Unglücklichen, deren Entscheidung immer in die falsche Schale fällt.

Er war ein ausgezeichneter Lehrer, besonbers förderlich durch die allgemeinen Anregungen, die er gab; seine Schüler an der Bauakademie sind seine Freunde geblieben und sprechen mit ähnlicher Liebe von ihm, wie die Polytechnikumschüler von Friedrich Eggers.

### Bollheim da Fonfeca.

Chevalier Wollheim ba Fonseca. — Wollheim, ich schiede einige trockene biographische Notizen voraus, war 1810 in Hamburg als Sohn eines aus Breslau eingewanderten Lotteriekollekteurs geboren. Er studierte in Berlin Philosophie und Staatswissenschaften, ging 1831 nach Paris und kehrte — nach Abenteuern und Weltsahrten, die ihn zunächst nach Portugal und Brasilien geführt, und im weiteren Berlauf unter Uebertritt zum Katholizismus, zum "Chevalier da Fonseca" gemacht hatten — Ende der dreißiger Jahre nach Hamburg zurück, um sich daselbst ausschließlich litterarischen Arbeiten zu widmen. Er gründete die Zeitschrift "Kronos",

übertrug bänische Gebichte — bas von ihm übersette "Moens Klint" gehörte zu den Lieblingsstücken meiner jungen Jahre —, war Kritiker und Dramatiker und schauspiele , darunter "Dom Sebastian", in dessen Schauspiele, barunter "Dom Sebastian", in dessen Titekrolke sich der damals in erster Jugend stehende Hermann Hendrichs auszeichnete. In den vierziger Jahren übersiedelte Wollheim nach Berlin und lebte hier dis 1852 als Docent der orientalischen und der neueren Sprachen.

Bahrend biefer feiner Berliner Tage mard er auch Tunnelmitglied und war zeitweilig ein ziemlich regelmäßiger Besucher. Man ließ ihn gelten, verhielt sich jedoch mehr ober weniger ablehnend gegen ibn. was alles in allem auch nur in ber Ordnung war. Er gehörte trotbem aber, wie fich bas ichon aus ben vorstehenden Rotigen ergiebt - nur Affessor Streber fam ihm im "Erotischen" gleich -, zu ben intereffanteren Figuren bes Bereins. Bereits fein Doppelname "Bollheim ba Fonfeca" forgte bafür. Cah man ihn, fo war er gang Bollbeim, borte man ihn, so war er gang ba Fonseca. Er spielte sich nämlich in allem, was er fagte, gang besonbers aber wenn sogenannte "große Fragen" berührt wurden, auf ben icharfen Ratholiten hinaus, mas ausgangs ber vierziger Jahre faft zu einem Tunnelbuell geführt hätte.

Dies tam fo. Bollheim bewohnte, mahrend feines Berliner Aufenthaltes, ein bescheibenes fleines Rimmer in ber Quifenftrage und hatte über bem Baschtisch, ber bicht neben ber Eingangsthur in einer burch Band und Rleiberichrant gebilbeten Ede ftanb. eine "ewige Lampe" angebracht. Diese "ewige Lampe" choquierte mehrere Bereinsmitglieder, besonders ben Charitee-Rendanten Müller, ber im Tunnel natürlich "Ernst Schulze" hieß und fich - vielleicht um fich als folder zu legitimieren - bann und wann in urfentimentalen Gebichten erging. Diese Sentimentalität hielt ihn aber nicht ab, mit vieler Malice barüber nachzusinnen, wie er bem ba Fonseca'schen Erzfatholizismus, an den er natürlich nicht glaubte, einen Schabernack fpielen konne. Die Gelegenheit bagu fand fich balb. Müller erschien eines Sonntage bei Bollheim, um biefen zum Tunnel abzuholen, und im selben Augenblice, wo man bas Zimmer gemeinichaftlich verlaffen wollte, trat Müller an bas fleine Binsennachtlicht beran, stedte fich bie Rigarre an und puftete bann bie "ewige Lampe" aus. Daraus entstand eine fehr heftige Szene, und am nächsten Sonntag follte die Sache im Grunewald, gang in ber Rabe von Bichelsberg, mit Biftolen ausgefochten werben. Rum Glud hatte Louis Schneiber Die Sache in Die Sand genommen und hielt, als man fich in zwei

großen Kremfern dem Pichelsberger Gasthause näherte, eine seiner berühmten Ansprachen, worin er ausführte, daß, saut Tunnelstatut, konsessionelle Gegnerschaft als für beide Teile straffällig angesehen werde, daß daß Duell außerdem ein Unsinn und unter allen Umständen ein mehrsacher Flaschenwechsel einem einsachen Kugelwechsel vorzuziehen sei. Damit waren schließlich beide Parteien einverstanden und alle kamen bekneipt nach Hause.

Daß Wollheim ein schöner Mann gewesen wäre, wird sich nicht behaupten lassen, aber er besaß einen so echten und ausgesprochenen semitischen Rassentopf, daß er jedem, der ein Auge für derlei Dinge hatte, notwendig auffallen mußte, was denn auch dahin führte, daß ihm, während einer Tunnessigung, sein Gesicht auf den Daumennagel eines unserer Maler wegstibigt wurde, natürlich nur, um bald darauf auf einem berühmt gewordenen Kunstblatte weiter verwandt zu werden.

Wollheim war sehr klug und besaß vor allem ein hervorragendes Sprachtalent. Er hatte sich aber das "Fabulieren" so hochgradig angewöhnt, daß es von ihm hieß, "er spräche dreiunddreißig Sprachen, und löge in vierunddreißig." Dies sein beständiges Fabulieren und vielleicht mehr noch seine Haltung, in der ein gewisses schlasses Sichgehenlassen hervor-

trat, ließ es geschehen, daß frisch eingetretene Mitsglieder sich Schraubereien mit ihm erlauben zu durfen glaubten, was dann aber jedesmal eine große Niederslage für die Betreffenden zur Folge hatte. Denn sein Wissen und sein Wit waren immer sehr überslegen. Er war jedem Scherz zugänglich; wer aber seinen Spaß mit ihm treiben wollte, dem gegenüber verstand er keinen Spaß. So schlaff er aussah, so energisch war er.

1852, wie schon hervorgehoben, verließ er Berlin, um nach Hamburg zurückzutehren. Er blieb nun, burch viele Jahre hin, in seiner Geburtsstadt und wandte sich zunächst ganz dem Theater zu. 1858 bis 1861 war er Direktor des Stadttheaters, 1868 des Flora-Theaters in Sankt Georg. Der deutschsfranzösische Krieg rief ihn noch einmal in die Welt hinaus, und er wurde Redakteur des "Moniteur officiel du Gouvernement general à Reims". In dieser Stellung war er mit so gutem Ersolg thätig, daß ihm das Eiserne Kreuz verliehen wurde.

Dies war aber auch der letzte Glücksschimmer, der ihn traf. Es ging rasch bergab, und was ihn schließlich vor dem Neußersten bewahrte, waren nicht seine Talente, sondern hochherzige Unterstützungen, die sein Better Cäsar Wollheim in Berlin ihm zuwandte. Diese Zuwendungen blieben ihm auch bis an sein Ende, tropdem sein lettes Thun — eine von der Familie Casar Wollheim beanstandete Heirat — seine Situation ziemlich ernftlich gefährbete.

Seine letten Lebensjahre scheint er in Einsamkeit, Krankheit und Sorge verbracht zu haben, und zwar außerhalb Hamburgs; wenigstens starb er im Sankt Hedwigs-Krankenhause zu Berlin im Oktober 1884.

## Biertes Rapitel.

#### Theodor Storm.

Storm tam Beihnachten 1852 von Sufum nach Berlin, um fich hier, behufs Gintritts in ben preußiichen Dienft, bem Juftigminifter vorzustellen. fah fich im Ministerium wohlwollend und entgegen= tommend, in litterarischen Rreisen aber mit einer Muszeichnung empfangen, die junächst bem Dichter. aber beinahe mehr noch bem Patrioten galt. alle anftanbigen Menichen in Breugen hatten bamals jebem Schleswig = Solfteiner gegenüber ein gewiffes Schuld- und Schamgefühl. In unserem Rütlitreise - "Rütli" war eine Abzweigung bes Tunnels wurden die Storm zu teil werbenden Sulbigungen allerdings noch burch etwas Egoiftisches unterftütt. Wir gingen nämlich gerabe bamals mit bem Gebanken um, ein belletriftisches Jahrbuch, die "Argo", herausjugeben und munichten uns zu diesem Zwede bervorragender Mitarbeiter zu verfichern. Dazu pafte benn

niemand besser als Storm, ber auch wirklich ins Netz ging, und uns eine Novelle zusagte. Wir sahen uns dadurch in der angenehmen Lage, zum Weih-nachtssesse 1853 Storms Erzählung "Ein grünes Blatt" — die neben der gleichzeitig in unserem Jahr-buche erscheinenden Hense'schen "L'Arrabbiata" taum zurück stand — bringen zu können. Die Zusage zu diesem Beitrage hatten wir schon bei des Dichters Anwesenheit in Berlin empfangen, aber das Nähere war einer Korrespondenz vorbehalten worden, die sich dann auch bald nach seiner Rücksehr in sein heimatliches Hum entspann. Aus dieser Korrespondenz gebe ich hier einiges.

# Bufum, 23. März 1853.

Herzlichen Dank für Ihren lieben Brief, für Ihre Mitteilungen und vor allem für den guten Glauben an mich. Ob ich ihn diesmal rechtfertigen werde, weiß ich nicht. Glauben Sie, daß das beifolgende "Grüne Blatt" eine Stelle in Ihrem Jahrbuch versbient, so stelle ich es zur Disposition. Ich war damit beschäftigt, es in Hexameter umzuschreiben und habe bei diesem schließlich wieder ausgegebenen Umsarbeitungsversuch alles Urteil über meine Arbeit versloren; gefällt sie Ihnen daher nicht, so lassen sie mich nur den darüber gezogenen Strich getrost in

seiner ganzen Dick sehen. Ueberhaupt darf ich nach bündigster Ersahrung bemerken, daß ein Verwersen einzelner Arbeiten mich auch nicht einmal unangenehm berührt; ich muß vielleicht dabei sagen, daß es mir mit Sachen, die mir wirklich am Herzen lagen, noch nicht passiert ist. Also lassen Sie der weißen und der schwarzen Kugel ihren ungenierten Lauf.

Rlaus Groth kenne ich nicht; allein, da er mir sein Buch unbekannter Weise geschickt und ich es in hiesigen Blättern empfohlen habe, so kann ich in Ihrer Angelegenheit sehr wohl an ihn schreiben, was benn allernächstens geschehen soll.

Ob ich bei Ihnen in Berlin meine Probezeit beftehen werbe, ift sehr fraglich, benn ba meine bemnächstige Anstellung boch wohl in einem kleinen Städtchen Neuvorpommerns — wegen ber bortigen Geltung bes gemeinen Rechts — sein wird, so wäre es am Ende nicht wohl gethan, meine Vorschule im Gebiete bes preußischen Landrechts zu machen. Sine kurze Reise werde ich indessen jedenfalls nach Berlin zu machen haben.

Das Berliner Wesen in seinen unbequemen Eigenschaften habe ich bei meinem letzten Aufenthalte nicht empfinden können; man hat sich fast überall, und namentlich im Kreise Ihrer Bekannten, des Fremden mehr als gastfreundlich angenommen. Gleichwohl

ift in ber Berliner Luft etwas, mas meinem Befen widersteht, und was ich auch bis zu einem gewissen Grabe zu erkennen glaube. Es ift, meine ich, bas, bag man auch in ben gebilbeten Rreifen Berlins ben Schwerpunkt nicht in die Berfonlichkeit, sondern in Rang, Titel, Orden und bergleichen Ripps legt, für beren auch nur verhältnismäßige Burbigung mir. wie wohl ben meiften meiner Landeleute, jedes Organ abgeht. Es icheint mir im gangen "bie golbene Rückfichtslofiateit" zu fehlen, die allein ben Menichen innerlich frei macht und die nach meiner Anficht bas lette und höchfte Refultat jeber Bilbung fein muß. Man scheint sich, nach ben Gindruden, Die ich empfangen, in Berlin mit ber Beichmade bilbung zu begnügen, mit ber bie Rücksichtnahme auf alle Fattoren eines beguemen Lebens ungestört bestehen fann, mahrend bie Bollenbung ber fittlichen, ber Gemütsbildung in einer Zeit wie die unfere, jeden Augenblick bas Opfer aller Lebensverhältnisse und Güter verlangen fann.

Diefem erften Briefe folgte fehr balb ein zweiter.

Bufum, Oftermontag 1853.

Ich will's bem erwarteten Frühling zuschreiben, baß bas erste "Grüne Blatt" Ihnen so viel abgewonnen. Aber beim zweiten Lesen, beim Vorlesen, haben Sie schon gefühlt, es sei nicht so ganz richtig damit — es liegt nämlich über dem Ganzen eine gar zu einförmige Stille, die einen beim Vorlesen sast ungeduldig machen kann; doch ich will Ihnen das Stück jett nicht durch meine eigenen Aussetzungen verleiden. Sie haben es auch, so wie es ist, für gut befunden, und so möge es denn auch so gedruckt werden . . . Ihre Freunde haben recht, wenn sie davon ausgehen, daß die Verantwortlichseit des Redakteurs nicht so weit reiche, daß er en detail korrigieren müßte; dasur ist der Dichter, unter bessen Namen es erscheint, verantwortlich.

Augenblicklich bin ich bei Paul Henses "Fran = zeska von Rimini", und zwar im dritten Alt. Ich glaube indes auch hier wie bei allen derartigen jetigen Leistungen, trot aller Feinheit des Geistes und aller Kraftanstrengung, einen Mangel an Frische, an notwendigem Zusammenhang des Dichters mit seinem Werke zu empfinden. Es scheint mir mehr ein Produkt der Vildung und der Wahl zu sein. Doch ich habe noch nicht ausgelesen. Viel Schönes, Poetisches, Interessantes ist darin.

Auf Roquettes Luftspiel bin ich recht begierig und werbe ja auch wohl, wenn ich im Sommer nach Berlin komme, Gelegenheit finden, es zu hören, oder noch lieber zu sehen. Ein so heiterer, jugend-

Th. Fontane, Bon 20 bis 30.

licher Geist, wenn er ben rechten Inhalt gewinnt, könnte vielleicht einmal ein wirklich erfreuliches Lustspiel liesern. Bis jetzt kenne ich noch keins. Denn Kleists "Zerbrochener Krug", das einzige beutsche Lustspiel, was mir ganz gefällt, ist bessen ungeachtet doch nicht heiter.

Diefe Korrespondenz sette sich noch durch Juni und Juli hin fort. Ich gebe baraus bas Folgende.

Husum, 5. Juni 1853.

Wollen Sie vor allen Dingen einige Nachsicht mit mir haben, wo es sich um Dinge der Politik handelt — über welche ich nur dem Gefühle nach mitsprechen kann — und das Pflanzenartige in meiner Natur nicht verkennen, für das ich im Uebrigen eben keine besondere Berechtigung in Anspruch nehmen darf.

Iene Aeußerung meines Briefes über die Berliner Luft war, wosür ich sie auch nur ausgab, eine lediglich durch den augenblicklichen oberflächlichen Eindruck
hervorgerusene — und durch den "Kladderadatsch". Die eigentliche Karisatur, sosern sie nicht wieder ins Phantastische hinauf steigt — zum Beispiel in der Poesie des "Kasidan" — ist mir so zuwider, daß sie mir beinahe körperliches Unwohlsein erregt. Aber ad vocem "Nivellement"! Fragen Sie Ihren Grasen Arnim doch einmal, ob er dem Brofesjor Dove ober bem Mafchinenbauer Borfig auch feine Tochter gur Ehe geben wolle! Ich verlange bas feineswegs un= bedingt von bem Grafen Arnim, aber es ift jedenfalls ein Probierstein für bas "Nivellement". Ich habe es mir oft felber vorgesprochen und laffen Sie mich's hier - ich weiß gerabe nicht in welchem näheren Rusammenhange mit unserer Rorrespondeng - einmal niederschreiben: ein junger Mann follte zu ftolz fein, in einem Saufe zu vertehren, wovon er beftimmt weiß, daß man ihm die Tochter nicht zur Frau geben würde. (3ch weiche bier gang und gar von Storm ab; ich finde folche Wichtigfeitsgefühle philiftros). Am achten ober neunten Juli bente ich in Berlin ju fein, um womöglich von bort ohne Weiteres an meinen bemnächstigen Bestimmungsort zu geben: werbe mich aber boch wohl eine Woche ober länger in Berlin aufhalten muffen.

Susum, 25. Juli 1853.

Meinem Versprechen gemäß schicke ich Ihnen in ber Anlage noch ein paar Verse für die Argo, falls Sie sie ber Aufnahme wert halten sollten. Gern hätte ich noch den etwas argen Hiatus in Strophe 1, Vers 2 — "die ich" — entsernt, doch hat es mir, ohne der Richtigkeit und Simplizität des Gedankens oder des Ausdruckes zu schaden, nicht gelingen wollen. So etwas will aus dem Bollen und nicht im einzelnen geändert werden. Freilich könnte ich den Singular sehen, aber ich will doch meinen zweiten Jungen nicht verleugnen. So muß ich denn mit Goethe sagen: "Lassen wir das Ungeheuer stehen!" Teilen Sie aber Ihren Mitredakteuren diese Bedenklichkeiten erst nach der Lektüre mit; es stört doch.

Es hat übrigens schwer genug gehalten, daß ich Ihnen überhaupt nur diese Aleinigkeit anzubieten vermochte; denn dieser Mittelzustand, in dem ich mich noch immer besinde, ist der Produktionssähigkeit nicht eben zuträglich. Man hat mir nämlich noch immer nicht erlaubt, meine Probezeit anzutreten. Nach Privatmitteilung ist auch dazu erst eine Vorlage im Kabinet des Königs nötig, und die armen schleswigsholsteinischen Expeditionen sollen ost lange liegen. Daß mein Gesuch vom Kabinetssekretär dem Miniskerium überreicht worden, scheint die Sache nicht zu beschleunigen.

Es ift heute ber Jahrestag ber Ibstebter Schlacht, ber auch biesmal von Militär und Polizei wegen feierlich begangen wird; die bänische Regimentsmusik mit ben "tappern Landsoldaten" zieht durch die Gassen, Jungens und Gesindel hinter drein; allen

Sastwirten ist bei Strase, daß sonst nicht länger als 6 Uhr geschenkt werden dürse, geboten, Tanz zu halten. Biele sinden sich dazu freilich nicht ein; aber man weiß, wie es geht; der eine fürchtet, die Kundschaft der flott lebenden dänischen Beamtensichaft zu verlieren, der andere hat die Furcht im allgemeinen, der dritte will den befreundeten Wirt nicht stecken lassen. Und zuletzt ist zuzugestehen, teine Bevölkerung im großen und ganzen hat auf die Dauer Lust, für ihre leberzeugung zum Märtyrer zu werden. So machen sie denn ihren Bückling und knirschen heimlich mit den Zähnen.

So bankbar man im Grunde der dänischen Regierung sein sollte, daß sie durch diese Brutalität das Gedächtnis unserer historischen Unglückstage so unauslöschlich den Herzen der besseren der besseren Bevölkerung einätzt, so ist es doch ein Gefühl zum Ersticken, ohnmächtig und stumm dies gegen die Bevölkerung angewandte Demoralisationssystem mit ansehen zu müssen.

Doch wie geht es Ihnen? Sie sind krank, nicht in Berlin. Hoffentlich werbe ich, falls ich im August dorthin kommen sollte, Sie sehen! — Der Artikel in der "Preußischen Zeitung" ist mir durch den Drucker zugegangen, und ich sage Ihnen meinen aufrichtigen Dank, daß Sie sich die Mühe gemacht

haben, bas, mas Sie über meine Sachen benten, auch einmal ichriftlich und öffentlich auszusprechen. Mörite, bem ich feiner Reit meine "Sommergeschichten" geschickt hatte, erwiderte bies neulich burch Bufendung feines "Sutelmannleins" und ichrieb mir bei ber Gelegenheit, bas "Bon ben Ragen" habe er bald auswendig gewußt und schon manchen damit ergött. Neulich habe er jemand gefragt: "Bon wem ift bas?" und barauf, als verftunbe es fich von felbft: "Ru, von Dir!" gur Antwort erhalten. Mertwürdigerweise erhielt ich biese Untwort um nur zwei Tage fpater als Ihren Artifel, worin Sie meine Duse aus Mörites Pfarrhause tommen laffen. Bewiß haben Sie Recht, wenn Sie mich im übrigen sans comparaison mit biesen beiben großen Lyrifern - amifchen Mörife und Beine stellen, benn wenn ich auch mit Mörite bie Freude am Stillleben und humor, mit beiben annäherungsweise die Simplizität bes Ausbruckes gemein habe, so rudt mich boch bie große Reigbarteit meiner Empfindung wieder naher an Seine.

Dies war Storms letter Brief aus Hufum, turz vor seiner Uebersiedelung nach Preußen. She er aufbrach, schrieb er noch eines seiner schönsten Gestichte "Abschied":

Kein Wort, auch nicht das kleinste, kann ich sagen, Bozu das Herz den vollen Schlag verwehrt; Die Stunde drängt, gerüstet steht der Wagen, Es ist die Fahrt der Heimat abgekehrt.

Er führt das weiter aus, wendet fich bem und jenem zu und schließt bann:

Wir scheiden jetzt, bis dieser Zeit Beschwerde Ein and'rer Tag, ein besserer, gesühnt, Denn Raum ist auf der heimatlichen Erde Für Fremde nur und was dem Fremden dient.

Und Du, mein Kind, mein jüngftes, beffen Biege Auch noch auf diesem teuren Boben ftand, Hör' mich, benn alles andere ift Lüge, Kein Mann gebeihet ohne Baterland.

Kannst Du ben Sinn, ben diese Worte führen, Mit Deiner Kinderseele nicht verstehn, So soll er wie ein Schauer Dich berühren Und wie ein Pulsichlag in Dein Leben gehn.

Es steht das alles auf vollkommen dichterischer Höbe. Man hat sich daran gewöhnt, ihn immer nur als Erotiker anzusehen; aber seine vaterländischen Dichtungen stehen ganz ebendürtig neben seiner Liebeslyrik, wenn nicht noch höher. Alles hat was zu Herzen Gehendes, überall das Gegenteil von Phrase, jede Zeile voll Krast und Nerv.

Storm, als er Sufum ichon verlaffen, nahm wie wenn er fich von feiner beimatlichen Erbe nicht habe losreißen fonnen - noch eine mehrmonatliche Raft in Altona, mas veranlagte, daß er erft im Spatherbst in Botsbam eintraf, wohin man ibn, nach Schwedisch=Bommern, inftalliert hatte. Sier in Botsbam fand er eine gute Wohnung und gute Beziehungen. Die Damen ichwarmten ihn an, und bie Manner, wie gewöhnlich, mußten mit. hatte zufrieden fein konnen, aber er war es nicht und zog es vor, obichon er gang unpolitisch war, mehr oder weniger ben politischen Anklager zu machen. Dit feiner fleinen , feinen Stimme ließ er fich über bas Inferiore preufischen Befens gang unbefangen aus und fah einen babei halb gutmütig, halb liftig an, immer als ob er fragen wolle: "Sab' ich nicht recht?" - Bas wir Altvreußen uns auf biefem Bebiete gefallen laffen muffen und thatfachlich beständig gefallen laffen, spottet jeder Beschreibung. Storm war einer ber Schlimmften. Er blieb, aller auch von ihm anerkannten Guttbaten ungeachtet. antipreußisch, und eine Stelle, Die fich in Dr. Baul Schütes hübichem Buche: "Theodor Storm, fein Leben und feine Dichtung", vorfindet, wird wohl giem= lich richtig aussprechen, woran Storm bamals frantte. "Nicht leicht" so heißt es da "war es für eine Natur wie

bie seine, sich fremben Verhältnissen anzupassen. Er hatte ben altgermanischen Zug, das Leben in der Heimat als Glück, das Leben in der Fremde als "Elend" anzusehen. Heimisch hat er sich in dem "großen Militär-Kasino" Potsdam nie gefühlt, und so gastlich man ihn auch aufnahm, die Botsdamer Jahre waren eine trübe Zeit für ihn. In den geschniegelten, überall eine fünstlich ordnende Menschenhand verratenden Parks empfand er ein Verlangen nach dem Anblick eines "ehrlichen Kartoffelselbes, das mit Menschenleben und Geschick in unmittelbarem Zusam= menhange steht"

Diese gesperrt und mit Anführungszeichen gebruckten Worte sind sehr wahrscheinlich ein Citat
aus einem Storm'schen Briefe. Sie haben für einen Märker etwas wehmütig Komisches. Denn wenn es überhaupt eine Sehnsucht giebt, die hier Landes leicht befriedigt werden kann, so ist es die Sehnsucht nach einem ehrlichen Kartoffelselbe. Storm war aber nicht zufrieden zu stellen, was nicht an den "geschniegelten Parks" — es giebt für jeden vernünftigen Menschen kaum etwas Entzückenderes als Sanssouci —, sondern einsach in seiner Abneigung gegen alles Preußische lag. Preußen wird von sehr vielen als ein Schrecknis empfunden, aber

Storm empfand biefes Schrednis gang befonbers ftart. Ich habe gahllofe Gefprache mit ihm über bies biffizile Thema gehabt und bin feinen Museinandersetungen, wie bann fpater ben gleichlautenben Auslaffungen feiner Gefinnungsgenoffen, jeder Reit mit fehr gemischten Gefühlen gefolgt, mit Ruftimmung und mit Ungebuld. Mit Buftimmung, weil ich bas. was man Preugen vorwirft, oft fo gerechtfertigt finde, daß ich die Borwurfe womoglich noch überbieten möchte; mit Ungebulb, weil sich in biefer ewigen Berfleinerung Breußens eine gang unertragliche Anmagung und Ueberheblichkeit ausspricht, alfo genau bas, mas man uns pormirft. In Gelbitgerechtigfeit find die deutschen Bolfsichaften unter einander bermaßen gleichartig und ebenbürtig, bag, wenn ichließlich zwischen ihnen abgerechnet werden foll, fein anderer Dagftab übrig bleibt als ber, ben uns ihre, bas gange Bebiet bes Lebens um= fassenden Thaten an die Sand geben. Und wenn Diese Thaten jum Dagftab genommen werben follen, wer will ba fo leichten Spieles mit uns fertig werben! Bieles in "Berlin und Botsbam" mar immer fehr lebern und ift es noch; wenns aber jum Letten und Gigentlichften fommt, mas ift bann, um nur ein halbes Jahrhundert als Beifpiel heraus ju greifen, die gange ichleswig-holfteinische Geschichte neben der Geschichte bes Alten Frigen! Allen möglichen Ballabenrespett vor Rönig Erich und Bergog Abel, vor Bornhöved und hemmingftebt; aber neben Hochfirch und Runersdorf - ich nehme mit Abficht Unglücksichlachten, weil wir uns biefen Lurus leiften tonnen - geht boch biefer gange Rleinfram in die Luft. Diefen Sat will ich por Gott und ben Menschen vertreten. Es liegt nun einmal fo. Für alles bas aber hatte ber von mir als Menich und Dichter, als Dichter nun icon gang gewiß, fo fehr geliebte Storm nicht bas geringfte Berftanbnis, und bag er bies Einsehen nicht hatte, lag nicht an "Botsbam und feinen geschniegelten Barts", bas lag an feiner bas richtige Dag überschreitenben, lotalvatriotischen Susumerei, die fich burch seine gange Brobuttion - auch felbst feine ichonften politischen Gebichte nicht ausgeschlossen - hindurch gieht. Er hatte für die Danen biefelbe Geringschätzung wie für die Breugen. Dies aber fich felber immer "Norm" fein, ift ein Unfinn, abgefehen bavon, bag es andre, bas minbefte zu fagen, verbrießlich ftimmt. 3ch rufe Mommfen, einen echten Schleswig-Bolfteiner und Freund Storms, ber aber freilich in ber angenehmen Situation ift, einen palatinischen Cafar von einem eiderftädtischen Deichgrafen untericheiben zu konnen, zum Beugen auf, ob ich in biefer

Frage recht habe ober nicht. Leider giebt es politisch immer noch viele Storme; Hannover, Hamburg und — horribile dictu — Mecklenburg stellen unentwegt ihr Kontingent.

Storm, gleich nach seinem Eintressen in Botsbam, hatte sich natürlich mit ben ihn schon früher
in Berlin bekannt gewordenen litterarischen Persönlichteiten in Berbindung gesetzt und sah sich wenige
Wochen später auch in den Tunnel eingeführt. Er
wurde hier — zunächst als Gast — aufs freundlichste begrüßt und erhielt bei seiner bald darauf erfolgenden Aufnahme den Tunnelnamen "Tannhäuser".
Als Liebesdichter hatte er einen gewissen Anspruch
darauf, aber auch nur als solcher; im übrigen verknüpsen wir jetzt mit dem Namen "Tannhäuser"
eine gewisse Niemann = Vorstellung, von der Storm
so ziemlich das Gegenteil war, ein Mann wie ein
Eichkätzchen, nur nicht so springelustig.

Wie mit mancher Berühmtheit, die dem Tunnel zugeführt wurde, wollte es auch mit Storm nicht recht gehen. Um so ohne weiteres an ihn zu glauben, dazu reichte das damalige Maß seiner Be-rühmtheit nicht aus, und um sich die Herzen im

Fluge zu eroben, dazu mar weber feine Berfonlichkeit noch feine Dichtung, noch bas Tunnelbublitum angethan. Der Tunnel, jo viel ich ihm nachzurühmen habe, mar boch an fehr vielen Sonntagen nichts weiter als ein Rauch= und Raffeefalon, barin, mahrend Rellner auf= und abgingen, etwas Beliebiges vorgeleien murbe. Bar es nun eine Schredensballabe, brin Darnlen in die Luft flog ober Maria Stuart enthauptet murbe, jo ging bie Sache; fette fich aber ein Liebesliedbichter bin, um mit feiner vielleicht vimprigen Stimme zwei fleine Strophen vorzulesen, fo traf es fich nicht felten, bag ber Borlefenbe mit feinem Liebe ichon wieber zu Enbe mar, ebe noch ber Raffeetellner auf bas ihm eingehändigte Biergrofchenftud fein ichlechtes Zweigroschenftud - mit bem Braunschweiger Pferbe oben - herausgegeben hatte. Darunter hatte benn auch Storm zu leiben; er tam zu feiner Geltung, weil er fowohl wie bas, was er vortrug, für Lokal und Menschen nicht fraftig genug geftimmt war. Er fühlte bas auch und nahm einen Anlauf, sich à tout prix zur Geltung zu bringen, versah es aber bamit ganglich. Er hatte fein rechtes Glud bei uns. Irgend wer hatte ein Gebicht vorgelesen, in dem eine verbrecherische Liebe zwischen Bruder und Schwester behandelt wurde. Man fand es mit Recht verfehlt, am verfehlteften aber fant es ber mitfritifierende Storm. ber, als er fein Urteil abgeben follte, bes weiteren ausführte, bag vor allem "bie ichwüle Stimmung" barin fehle. "Nun, Tannhäuser," so rief man ihm ju, "bann machen Sie's boch." Und Storm war auch wirklich bazu bereit und erschien vierzehn Tage später mit bem von ihm zugesagten Bedicht "Beichwisterliebe", aber nur, um einen totalen Abfall ju erleben. "Ja," hieß es, "Ihr Gebicht ift freilich beffer, aber zugleich auch viel schlechter; die schwüle Stimmung' von ber Sie fprachen, Die haben Sie herausgebracht; aber es wird einem gang himmelangst babei." Dies Urteil war, glaub' ich, richtig: Storm felbst empfand auch etwas ber Art und baftelte noch baran herum, suchte fich fogar in Befprachen und Briefen zu verteidigen. Aber ohne rechten Erfolg. Giner Diefer Briefe richtete fich an mich.

"Erschrecken Sie nicht," so schrieb er mir, "daß ich noch einmal auf meine Ballada incestuosa zurücksomme.

Jebe Sitte, worunter wir an sich nur ein äußerlich allgemein Geltendes und Beobachtetes verstehen, hat ein inneres, reelles Funbament, woburch bieselbe ihre Berechtigung erhält. Die Sitte — benn mit ben rechtlichen Berboten in dieser

Beziehung haben wir es bier nicht zu thun - baß Schwester und Bruber sich nicht vereinigen burfen, beruht auf ber bamit übereinstimmenden Natur= einrichtung, welche in der Regel diesen Trieb verfagt hat. Wo nun aber, im einzelnen Falle, Diefer Trieb vorhanden ift, da fehlt auch, eben für biefen einzelnen Fall, ber Sitte bas Fundament, und ber einzelne fann fich ber allgemeinen Sitte gegenüber, ober vielmehr ihr entgegen, ju einem Ausnahmefall berechtigt fühlen. Daß er nun fein natürliches Recht. nachbem er es vergebens mit ber Sitte in Gintlang gu bringen versucht bat, fühn gegen all bas Berberben eintauscht, was ber Brauch und bas Allgemeingültige über ihn bringen muß, bas ift bas, was ich als ben poetischen Schwerpunkt empfunden habe. Gleich= wohl habe ich für Sie einen neuen Schluß gurecht gemacht, ber freilich chriftlich ebenso wenig passieren barf wie ber andere. Hier ift er . . . "

Storm ließ biesen neuen Schluß nun folgen, und in bieser etwas veränderten Gestalt ist die Ballada incestuosa auch in seine Gedichte übergegangen. Es ist aber, trot all dieser Mühen, eine vergleichsweise schwache Leistung geblieben, wie sich jeder, der die Gedichte zur Hand hat, leicht überzeugen kann.

Storm blieb Mitglied. Aber er fam nicht mehr

oder fehr felten. Er mußte fich gefellschaftlich von vornherein geborgen fühlen, sonst schwenkte er ab.

Seine Tunnelichichfale hatten fich nicht febr gunftig gestaltet, freilich auch nicht schlimm. Schlimmer war es, bag es auch mit Rugler zu einer Berftimmung tam. Dhne rechte Schuld auf ber einen und ber anderen Seite. Wir fagen eines Tages gu vier ober fünf in einem Tiergartenlofal, in einem Bfeifenfraut und Jelangerielieber umranften Bavillon, und ba fiche fügte, bag turg vorher ein neues Buch von Geibel erschienen war, fo nahm Storm Beranlaffung, über feinen Ronturrenten Beibel fein Berg auszuschütten. "Ja. Beibel. ift alles ganz gut. Aber was haben wir schließlich? Wohlklang, Gefchmad, gefällige Reime - von eigent= licher Lyrif aber tann taum die Rede fein und von Liebeslyrif nun ichon gang gewiß nicht. Liebeslyrif, ba muß alles latente Leibenschaft sein, alles nur angebeutet und boch machtvoll, alles in einem Dunkel, und mit einemmal ein uns blendender Blit, ber uns, je nachbem, erschreckt ober entzückt." Rugler wurde unruhig. Bum Unglud fuhr Storm fort: "In zwei Strophen von mir . . . " und nun wollte er an einem feiner eigenen Bebichte zeigen, wie echte Liebeslyrit beschaffen sein muffe. Aber er tam nicht bagu. "Nein, lieber Storm," unterbrach

Rugler, "nicht fo. Geibel ift unfer aller Freund. und wie ich bisher annahm, auch ber Ihrige, und einen anderen tabeln, blog weil er's anders macht als man felber , bas geht nicht." Wir tamen famt= lich in eine große Berlegenheit. Natürlich, so viel mufte man Rugler zugesteben, batte Storm, wenn auch nicht dirett, so boch unmigverständlich ausge= fprochen : " De i ne Gebichte find beffer als Geibels." Aber wenn bergleichen artig gesagt wirb, so barf man um foldes Ausspruches willen nicht reprimanbiert werden, auch dann nicht, wenn man unrecht Sier aber barf boch wohl gefagt werben, Storm hatte Recht. Beibel mar ein ent= gudenber Menich und bagu ein liebenswürdiger. ebenso bem Ohr wie ben Anschauungen einer Bublitumsmajorität fich einschmeichelnder Dichter. Aber als Liebesliedbichter fteht Storm hoch über ihm.

Der ganze Zwischenfall, von dem ich damals einen starken Eindruck empfing, ist mir nie wieder aus dem Gedächtnis geschwunden und hat mich jeder Zeit zu vorsichtiger Haltung gemahnt. Aber freilich, dieser Wahnung immer zu gehorchen, ist nicht leicht. Oft liegt es so, daß man ein Lob, daß gespendet wird, zwar nicht teilt, aber doch bezerist. In solchem Falle zu schweigen, ist kein Kunststück. Aber überall da, wo man nicht bloß

Th. Fontane, Bon 20 bis 30.

23

seine dichterische Ueberlegenheit über einen Mitbewerber, sondern viel, viel mehr noch seine kritische Ueberlegenheit über die mit Kennermiene sich gerirenden Urteilsabgeber fühlt — in solchen Momenten immer zurückzuhalten, ist mir oft recht schwer geworden. Wenn ich dann aber Storm und Kugler und die Jelängerzelieber = Laube vor mir aufsteigen sah, geslang es mir doch so leidlich.

Der über Geibels Wertschätzung als Liebesliebs
dichter entstandene Streit war für alle Teile sehr
peinlich, es kam aber schließlich zum Friedensschluß,
und man war allerseits bemüht, die Sache vers
gessen zu machen. Was denn auch glückte. Storm
sah sich nicht bloß in das Kugler'sche Haus eins
gesührt, sondern eben daselbst auch mit Auszeichnungen
überhäuft, und die damals mit erlebten "Storms-Abende" zählen zu meinen liebsten Erinnerungen.
Es mag übrigens schon hier erwähnt sein, daß
Storm, nach Art so vieler lyrischer Dichter — und
nun gar erst lyrischer Dichter aus kleinen Städten —
der Träger von allerhand gesellschaftlichen Befremds
lichseiten war, die, je nach ihrer Art, einer lächelns
den oder auch wohl halb entsetzen Aufnahme bes gegneten. Manches so grotest, daß es sich hier der Möglichkeit des Erzähltwerdens entzieht. Aber seine mit dem Charme des Naiven ausgerüstete Persönlichskeit blieb am Ende doch immer siegreich, und selbst "Frau Clara", so gut sie sonst die Geheimrätin zu betonen wußte, sah und hörte schließlich drüber hin.

Diese Storm-Abende maren, ebe man zu Tisch ging und ber Fibelitas ihr Recht gonnte, meift Borlefungs = Abende, bei benen man es zunächst mit Lyrit versuchte. Sehr bald aber zeigte fich's, wie vorher im Tunnel, daß Lyrit für einen größeren Rreis nicht paffe, weshalb Storm, fein Brogramm rafch wechselnd, ftatt ber fleinen "Erotita" Märchenhaftes und Phantastisches vorzulesen begann. ber Märchendichtung, wie fie bamals in Jugendschriften betrieben wurde, hielt er an und für sich fehr wenig. "Das Marchen hat seinen Rredit ver= loren; es ift bie Bertftatt bes Dilettantismus ge= worben, ber nun mit feiner Pfufcherarbeit einen lebhaften Martt eröffnet." Go fchrieb er einmal. Er war fich bem gegenüber eines besonderen Berufes wohl bewußt, zugleich auch einer eigentümlichen Marchen-Bortragsfunft, wobei fleine Mittel, Die mitunter bas Romische streiften, seinerseits nicht verschmäht wurden.

So entsinne ich mich eines Abends, wo er bas

Gedicht "In Bulemanns Saus" vorlas. Gine gierliche Rleine, die gern tangt, geht bei Monbenichein in ein verfallenes Saus, barin nur bie Mäuse heimisch find. Und auch ein hoher Spiegel ift ba guruckgeblieben. Bor ben tritt fie bin, grußt in ihm ihr Bild und bas Bild gruft wieder, und nun beginnen beibe zu tangen, fie und ihr Bilb, bis ber Tag anbricht und die "zierliche Rleine" niederfinft und einschläft. Diefer phantaftische Tang im Mondenschein bildet den Sauptinhalt und ift ein Meifterftud in Form und Rlang. Ich febe noch, wie wir um den großen, runden Tisch, ben ich schon in einem früheren Rapitel beschrieben, herum fagen, die Damen bei ihrer Sandarbeit, wir "von Fach" bie Blide erwartungsvoll auf Storm felbft gerichtet. Aber ftatt anzufangen, erhob er sich erft, machte eine entschuldigende Berbeugung gegen Frau Rugler und ging dann auf die Thur gu, um biefe gugu= Der Bedante, bag ber Diener mit ben Theetassen fommen fonne, war ihm unerträglich. Dann schraubte er die Lampe, die schon einen für Salbbuntel forgenden grunen Schirm hatte, gang erheblich herunter, und nun erft fing er an: "Es flippt auf ben Gaffen im Mondenschein, bas ift bie zierliche Kleine . . . " Er war gang bei ber Sache, fang es mehr als er es las, und mabrend feine

Augen wie die eines kleinen Hegenmeisters leuchteten, verfolgten sie uns doch zugleich, um in jedem Augensblicke das Maß und auch die Art der Wirkung bemessen zu können. Wir sollten von dem Halbgespenstischen gebannt, von dem Humoristischen erheitert, von dem Melodischen lächelnd eingewiegt werden — das alles wollte er auf unseren Gesichtern lesen, und ich glaube fast, daß ihm diese Genugtnung auch zu teil wurde.

Denfelben Abend erzählte er auch Sputgeschichten, was er gang vorzüglich verstand, weil es immer flang, als wurde bas, was er vortrug, aus ber Ferne von einer leisen Bioline begleitet. Die Beschichten an und für sich waren meift unbedeutend und unfertig, und wenn wir ihm bas fagten, fo wurde fein Gesicht nur noch spiter, und mit schlauem Lächeln erwiderte er: "Ja, bas ift das Wahre; baran können Sie die Echtheit erkennen; folche Geschichte muß immer gang wenig sein und unbefriedigt laffen; aus bem Unbefriedigten ergiebt fich julett die bochfte fünftlerische Befriedigung." Er hatte und nämlich gerabe von einem unbewohnten Sputhause ergahlt, brin bie Nachbarsleute nachts ein Tangen gehört und burch bas Schlüffelloch gegudt hatten. Und ba hatten fie vier Baar zierliche Füße gefeben mit Schnürftiefelchen und nur gerabe bie

Knöchel darüber, und die vier Paar Füße hatten getanzt und mit den Haden zusammengeschlagen. Einige Damen lachten, aber er sah sie so an, daß sie zulest doch in einen Grusel kamen.

\* \*

Storm mar oft in Berlin, aber wir maren boch auch gelegentlich zu ihm gelaben und fuhren bann in corpore - meift Rugler, Merdel, Eggers. Blomberg, ich - nach Potsbam hinüber, um unsere fogenannte "Rütlifitung" in Storms Bohnung abzuhalten. Rütli, wie ichon an anderer Stelle hervorgehoben, war eine Art Nebentunnel, eine Art Ertraft ber Sache. Storm mar ein fehr liebenswürdiger Wirt, fehr gaftlich, und feine Frau, Die ichone "Frau Conftange", fast noch mehr. blieben nachmittag und abend und fuhren erft fpat jurud. Je fleiner ber Kreis mar, je netter mar es: er fprach bann, mas er in größerer Befellichaft vermied, über bichterisches Schaffen überhaupt und speziell auch über sein eigenes. Ich habe, bei Behandlung folder Themata, feinen anderen fo Wahres und fo Tiefes fagen horen. In neuefter Reit find Tagebücher ber Gebrüder Goncourt erschienen, die fich auch über berlei Dinge verbreiten und mich mehr

als einmal ausrusen ließen: "Ja, wenn wir doch die gleiche, jedes Wort zur Rechenschaft ziehende Gewissenhaftigkeit hätten." In der That, wir haben nur ganz wenige Schriststeller, die wie die Goncourts verfahren, und unter diesen Wenigen steht Storm oben an. Er ließ das zunächst schnell Geschriebene Wochen lang ruhen, und nun erst begann — zumeist auf Spaziergängen auf seinem Husumer Deich — das Verbessern, Feilen und Glätten, auch wohl, wie Lindau einmal sehr witzig gesagt hat, das "Wiederdrübergehen mit der Raspel", um dadurch die beim Feilen entstandene zu große Glätte wieder kräftig und natürlich zu machen.

Unter seinen kleinen Gedichten sind viele, daran er ein halbes Jahr und länger gearbeitet hat. Deshalb erfüllen sie denn auch den Kenner mit so hoher Befriedigung. Er hat viel Freunde gesunden, aber zu voller Würdigung ist er doch immer noch nicht gelangt. Denn seine höchste Borzüglichkeit ruht nicht in seinen vergleichsweise viel gelesenen und bewunderten Novellen, sondern in seiner Lyrik.

Roch einmal, diese Reunions in unseres Storms Potsbamer Hause waren sehr angenehm, lehrreich und fördernd, weit über das hinaus, was man sonst wohl bei solchen Gelegenheiten einheimst; aber sie litten boch auch an jenen kleinen Sonderbarkeiten,

bie nun einmal alles Storm'iche begleiteten und ein Refultat feines weltfremben Lebens und eines ge= wiffen Rean Baulismus waren. Es wird von Rean Baul erzählt, baß er fich, einmal auf Besuch in Berlin, in einer größeren Gefellichaft ins "Rartoffelichalen auf Borrat" vertieft habe, was bann ichließlich bei bem inzwischen vorgerückten Souper zu einer Art Bergweiflungstampf gwifden ihm und bem die Teller rafch wechseln wollenden Diener geführt hätte. Bang basielbe hatte Storm paffieren fonnen, ober wenn nicht basselbe, fo boch fehr Alehnliches. 3ch habe manches ber Art mit ihm erlebt. Er hatte. wie so viele Iprische Boeten, eine Reigung, alles aufs Idull zu ftellen und fich ftatt mit ber Frage: "Thut man bas?" ober: "Ift bas convenable?" nur mit ber Frage zu beschäftigen: "Entspricht bas Boffens Quise ober bem redlichen Thamm ober irgend einer Szene aus Mörifes "Maler Rolten" ober aus Arnims "Aronenwächtern"? Ja, ich fürchte, daß er noch einen Schritt weiter ging und feine Lebensvorbilder in seinen eigenen, vielfach auf Tradition fich ftutenben Schöpfungen suchte. Man tann bies nun ficherlich reigend finden, auch ich fann es, aber tropbem bin ich ber Ansicht, daß biefem Berfahren ein hauptirrtum zu Grunde liegt. Es foll fich bie Dichtung nach bem Leben richten, an bas Leben fich anschließen, aber umgefehrt eine ber Zeit nach weit zurückliegende Dichtung als Norm für modernes Leben ju nehmen, ericeint mir burchaus falich. In Storms Potsbamer Saufe ging es ber wie in bem öfters von ihm beschriebenen Sause feiner Susumer Grogmutter, und was bas Schlimmfte war, er war febr ftolg barauf und fab in bem, mas er einem als Bilb und Stene gab, etwas ein für allemal "poetisch Abgeftempeltes". Das Lämpchen, ber Theefesiel, beffen Dedel flapperte, bie hollandische Theefanne baneben, bas alles waren Dinge, barauf nicht bloß fein Blid andachtig rubte - bas hatte man ihm gonnen fonnen -, nein, es waren auch Dinge, die gleiche Bürdigung von benen erwarteten, Die, weil anders geartet, nicht viel bavon machen konnten und burch bas Abfichtliche barin ein wenig berftimmt wurden. Wie mir einmal ein Samburger erzählte: "Ja, da war ja nun letten Sommer Ihr Kronpring bei und, und ba wird er wohl mal gesehen haben, was ein richtiges Mittagessen ift" - so glaubte Storm gang ernfthaft, daß eine wirkliche Taffe Thee nur aus feiner Susumer Ranne tommen tonne. Die Brovinzialfimpelei fteigert fich mitunter bis zum Großartigen.

In einem gewiffen Busammenhange damit stand die Kindererziehung. Auch hier nahm Storm einen

etwas abweichenden Standpunft ein und fah mit überlegenem Lächeln auf Bebantismus und preufischen Drill hernieder. Er war eben für Individualität und Freiheit, beibes "ungebeelt". Gines Abends faßen wir munter zu Tifch, und die Bowle, die ben Schluß machen follte, mar eben aufgetragen, als ich mit einem Dale wahrnahm, bag fich unfer Freund Merdel nicht nur verfärbte, sondern auch ziemlich erregt unter bem Tisch recherchierte. Richtig, ba bodte noch ber Uebelthater: einer ber fleineren Storm'ichen Söhne, ber fich heimlich unter bas Tischtuch verfrochen und hier unseren fleinen Rammergerichterat, vor bem wir alle einen beillofen Refpett hatten, in Die Babe gebiffen batte. Storm migbilligte biefen Alt, hielt feine Digbilligung aber boch in gang eigentümlich gemäßigten Grenzen, was bann, auf ber Rudfahrt, einen unerschöpflichen Stoff für unfere Roupeeunterhaltung abaab. Schlieflich, fo viel ift gewiß, werben die Menschen bas, was fie werben follen, und fo barf man an berlei Dinge nicht allgu ernste Betrachtungen knupfen; aber bas hab' ich boch immer wieber und wieber gefunden, daß Lyrifer, und gang besonders Romantiter, durch erzieherische Gaben nur febr ausnahmsmeife glangen.

Drei Jahre, bis Herbst 56, blieb Storm in Potsdam; bann ward er nach Heiligenstadt im Eichseselbe versett. "Hier in diesem mehr abseits gelegenen, von Waldbergen umkränzten thüringischen Städtchen, gewissermaßen einem Pendant zu seinem schleswigschen Husum, gestaltete sich ihm das Leben wieder innerelicher, traulicher, befriedigender." So heißt es in Paul Schüßes schon eingangs zitiertem Buche. Desegleichen hat L. Pietsch im zweiten Teile seiner "Lebenserinnerungen" sehr anziehend über diese Heiligenstädter Tage berichtet. Ein Kreis froher teilenehmender Menschen sammelte sich hier um Storm, unter ihnen in erster Reihe Landrat von Wussow und Staatsanwalt Delius.

Fast alljährlich unternahm Storm von Heiligensstadt aus Reisen in die Heimat, entweder nach Husum, wo ihm noch die Eltern lebten, oder nach Segeberg, dem Geburtsort seiner Frau. Mehrmals war er auch in Berlin, aber nur eines dieser Besuche — sast um dieselbe Zeit, wo Storm nach Heiligenstadt ging, ging ich nach London — erinnere ich mich. Das war bald nach meiner Rückehr aus England, also wahrscheinlich im Jahr 62. Alles, als er eintras, freute sich, ihn wiederzusehen, aber dies "Alles" hatte sich, wenigstens so weit unser Kreis in Betracht kam, seit jenem Winter 52, wo wir mit einander bekannt

wurden, fehr verändert. Rugler und Merckel maren tot, "Frau Clara" und Sense nach München überfiedelt, Roquette in Dresben: fo fand er nur noch Röllner, Eggers und mich. Er blieb benn auch nicht lange. Mit Röllner und Cagers, Die gang porguglich ju ihm paßten, mar er febr intim, mabrend fich ein gleich bergliches Berhältnis, trop beiderfeitig beften Billens, zwischen ihm und mir nicht herftellen laffen wollte. Wir waren zu verschieden. Er war für ben Susumer Deich, ich war für die Londonbrude; sein Ibeal war die schleswigsche Beide mit den roten Erifabüscheln, mein Ibeal mar die Beide von Culloden mit den Grabern ber Camerons und Dac Intofh. Er ftedte mir gu tief in Litteratur, Runft und Befang, und mas ein Spotter 'mal von bem Ruglerichen Saufe gefagt hatte, "man beurteile ba die Menschen lediglich im Sinblid barauf, ob fie ichon einen Band Gebichte herausgegeben hatten ober nicht" - biefer Sat paste febr gut auch auf Storm. Aber mas unserer Intimität und zwar viel, viel mehr als bas verschiedene Da a fi unferes Interesses an fünftlerischen Dingen im Wege ftand, bas war bas, bag wir auch ben Dingen bes alltäglichen Lebens gegenüber gar jo fehr verschieden empfanden. Ums turz zu machen. er hielt mich und meine Betrachtung ber Dinge für "frivol". Und das ärgerte mich ein bifchen, trot=

bem es mir zugleich eine beständige Quelle ber Erbeiterung mar. Man wolle mich bier nicht miß= verstehen. Ich habe nichts bagegen, auch jett noch nicht, für frivol gehalten zu werben. Meinetwegen. Aber ich sehe mir die Leute, Die mit folchem Urteil um fich werfen, einigermaßen ernfthaft an. Wenn Kleist-Retow oder noch besser ber von mir hochverehrte Baftor Müllenfiefen, ber mir immer als bas Ibeal eines evangelischen Beiftlichen erschienen ift wenn mir ber jemals gefagt hatte: "Lieber F., Gie find frivol," fo hatt' ich mir bas gefagt fein laffen, wenn auch ohne die geringste Lust, mich irgendwie gu andern. Aber gerade von Berfonen, die vielleicht au foldem Ausspruche berechtigt gemesen maren, find mir berlei Dinge nie gesagt worden, sondern immer nur von folden, die meiner Meinung nach, in ihrer litterarischen Broduftion um vieles mehr auf ber Rippe standen als ich selbst. Und zwar waren es immer Erotiter, Generalpachter ber großen Liebesweltdomane. Diefen Zweig meiner Rollegenschaft auf ihrem vorgeblichen Unschulde und Moralgebiet zu beobachten, ift mir immer ein besonderes Gaudium gewesen. Die hier in Frage Kommenden unterscheiden nämlich zwei Ruffe : ben himmelstuß und ben bollenfuß, eine Scheidung, Die ich gelten laffen will. Aber was ich nicht gelten laffen fann, ift ber biefen

Erotifern eigene Bug, ben bon ibnen applizierten Rug, er fei wie er fei, immer als einen "Rug von oben", ben Ruß ihrer Iprischen ober novellistischen Ronturrenten aber immer als einen Rug aus ber entgegengesetten Richtung anzusehen. Sie ichlagen mit ihrem "Bauer, bat's mat anners" felbft ben voll= wichtiaften Agrarier aus dem Felde. Ru biefer Gruppe ber Beihefußmonopoliften gehörte nun Storm im höchsten Dage, trotbem er Dinge gefchrieben und Situationen geschildert hat, die mir viel bedenklicher erscheinen wollen, als beispielsweise Beines berühmte Schilberung von einer befolletiert auf einem Ball \ ericheinenden Embonpoint-Madame, hinfichtlich beren er versicherte, "nicht nur das rote Meer, sondern auch noch gang Arabien, Sprien und Mesopotamien" gefeben zu haben. Solche Berquickung von Uebermut und Romit hebt Schilberungen ber Art, in meinen Mugen wenigftens, auf eine fünftlerische Sochstufe, neben ber die sauberthuenden Wendungen ber angeblichen Unschuldserotifer auch moralisch verfinken.

Ich traf in jenen zweiundsechziger Tagen Storm meist im Böllner'schen Hause, bas, in Bezug auf Gastlichseit, die Rugler-Werckel'sche Erbschaft angestreten hatte; noch öfter aber flanierten wir in der Stadt umher, und an einem mir lebhaft in Ersinnerung gebliebenen Tage machten wir einen

Spaziergang in ben Tiergarten, natürlich immer im Gespräch über Rückert und Uhland, über Lenau und Mörite und "wie feine Lyrit eigentlich fein muffe". Denn bas war fein Lieblingsthema geblieben. Es mochte zwölf Uhr fein, als wir burchs Branbenburger Thor zurudtamen und beibe bas Berlangen nach einem Frühftud verspürten. Ich schlug ihm meine Wohnung vor, die nicht allzuweit ablag; er entschied fich aber für Krangler. Ich bekenne, baß ich ein wenig erschraf. Storm war wie geschaffen für einen Tiergartenspaziergang an bichtbelaubten Stellen, aber für Rrangler war er nicht geschaffen. 3ch feh' ihn noch beutlich vor mir. Er trug leinene Beinfleiber und leinene Befte von jenem fonder= baren Stoff, ber wie gelbe Seibe glangt und febr leicht furchtbare Falten schlägt, barüber ein grunes Röcken, Reisehut und einen Shawl. Run weiß ich fehr wohl, daß gerade ich vielleicht derjenige beutsche Schriftsteller bin, ber in Sachen gestrickter Bolle zur höchsten Tolerang verpflichtet ift, benn ich trage felber bergleichen. Aber gu fo viel Bescheiben= beit ich auch verpflichtet fein mag, zwischen Shawl und Shawl ift boch immer noch ein Unterschied. Wer ein Mitleidender ift, weiß, daß im Leben eines folden Produtts aus ber Tertilinduftrie zwei Stadien zu beobachten find: ein Jugenbstadium, wo bas

Gewebe mehr in die Breite geht und noch Glaftigität, ich möchte fagen . Leben bat, und ein Altersftabium. wo ber Shawl nur noch eine endlose Lange barftellt, ohne jede gurudichnellende Rederfraft. Go mar ber Storm'iche. Storm trug ibn rund um ben Sals herum, tropbem hing er noch in zwei Strippen vorn berunter, in einer furgen und einer gang langen. Un jeder befand fich eine Bufchel, die bin und ber vendelte. Go marichierten wir die Linden berunter. bis an die berühmte Ede. Borne faken gerade Garbefüraffiere, Die uns anlächelten, weil wir ihnen ein nicht gewöhnliches Strafenbild gewährten. 3ch fah es und tam unter bem Eindruck bavon noch einmal auf meinen Borichlag gurud. "Ronnten wir nicht lieber zu Schilling geben; ba find wir allein, gang ftille Zimmer." Aber mit ber Rube bes guten Gewiffens bestand er auf Kranzler. En avant benn, wobei ich immer noch hoffte, burch gute Direftiven einiges ausrichten zu fonnen. Aber Storm machte jebe fleinfte Soffnung zu Schanden. Er trat au ber brunhildenhaften Romptoirdame, die felber bei der Garde gedient haben tonnte, fofort in ein Inrisches Berhältnis und erfundigte sich nach ben Einzelheiten bes Buffets, alle reichlich geftellten Fragen bis ins Detail erschöpfend. Die Dame bewahrte gute Haltung. Aber Storm auch. Er pflanzte sich, dem Verkaufstisch gegenüber, an einem der Vordersenster auf, in das zwei Stühle tief eingerückt waren. "Hier wird er Platz nehmen", an diesem Anker hielt ich mich. Aber nein, er wies auch hier wieder das sich ihm darbietende Refugium ab, und den schmalen Weg, der zwischen Fenster und Büffet lief, absperrend, nahm er unser Gespräch über Mörike wieder auf, und je sehhafter es wurde, je mächtiger pendelte der Shawl mit den zwei Puscheln hin und her. Ich war sroh, als wir nach einer halben Stunde wieder heil heraus waren.

Täuscht mich nicht alles, so kann bergleichen heutzutage kaum noch vorkommen. Und das ist ein wahres Glück. Es hing das alles — weshalb ich es hier mit allem Borbedacht erzählt habe — doch mit einer kolossal hohen Selbsteinschätzung (nur nicht im Geldpunkt) zusammen und einer gleichszeitigen Unterschätzung des Alltagsmenschen, des Philisters, des Richtbichters oder Nichtkünstlers. Siner der herrlichsten und geseiertsten Boeten der romantischen Schule hat ein Gedicht geschrieben unter dem Titel: "Engel und Bengel", und wenn man solchen Shawl trug und dabei dichtete, so war man eben ein "Engel", und wenn man bloß Gardeskürassier war, nun so war man eben das andere.

Ib. Rontane, Bon 20 bis 30.

Das ist nun Gott sei Dank überwunden, und gerade wir Leute von Fach dürfen uns gratulieren, solchen Wandel der Zeiten noch erlebt zu haben. Denn jene sonderbare "Engelschaft" hat unser ganzes Metier — ich denke dabei nicht weiter an Storm, dem es, wenn es zum Eigentlichsten kam, an einer wirklich en Legitimation nicht sehste — doch schließlich nur lächerlich gemacht.

3m Sommer vierundsechzig, furz nach ber Befreiung bes Landes, fehrte Storm nach elfjähriger Abmesenheit in seine geliebte Beimat gurud. war nun wieder Landvogt in Hufum. Aber im felben Augenblicke fast, wo feine Sand all' bas liebe Alte wieder in Befit nahm, nahm eine wohlverständliche Schwermut von ihm Besitz. Er schrieb an einen Freund: "D, meine Mufe, mar bas ber Beg, ben Du mich führen wollteft! Die sommerlichen Beiben, beren beilige Ginfamteit ich fonft an Deiner Sand durchftreifte, bis durch ben braunen Abendbuft bie Sterne ichienen, find fie benn alle, alle abgeblüht? Es ift ein melancholisches Lieb, bas Lied von ber Beimfehr." Bundervolle Worte, wie fie nur Storm ichreiben tonnte, voll jenes eigentümlichen Raubers, ben fast alles hat, bas aus feiner Feber tam. In etwas fpegififch Boetischem fteht er gang einzig ba.

"Wen von euch soll ich nun dafür hingeben?" so frug er, als er sich balb danach an der alten Stelle wieder eingerichtet hatte. Er hatte nicht lange auf Antwort zu warten. Ein Jahr nach der Rüdkehr starb Frau Constanze, jene schöne, frische, anmutige Frau, an die er, als er ihr 1852 von Berlin aus den beschlossenen Eintritt in den preußischen Dienst meldete, die Worte gerichtet hatte:

> So tomm benn, was da tommen mag, So lang' Du lebest, ist es Tag, Und geht es in die Welt hinaus, Wo Du mir bist, bin ich zu Haus, Ich seh' Dein liebes Angesicht, Ich sehe die Schatten der Zukunst nicht —

Worte, wie sie fein Dichter je schöner geschrieben hat.

Storm, einer jener vielen Hilfsosen, die wie der Liebe so der Dienste einer Frau nicht wohl entbehren können, verheiratete sich wieder und zwar mit Dorothea Iensen, einer durch Klugheit, Charakter und Ordnungssinn ausgezeichneten Dame. Wie seine erste Ehe sehr glücklich gewesen war, so war es seine zweite. Die erste Frau hatte ganz ihm gesledt, die zweite — es war die schönste Aufgabe, die

fie sich stellen konnte — lebte dem Haus und ben Kindern.

1880 nahm er ben Abschied aus seinem Umt und schuf sich ein neues Beim in bem zwischen Reumunfter und Beibe gelegenen Rirchborfe Sabemarichen. Während er bier im Sommer genannten Jahres ben Sausbau übermachte, ichrieb er an Erich Schmidt die für Storms Dent- und Befühlsweise charafteriftische Zeilen: "Geftern in ber ein= famen Mittagsftunde ging ich nach meinem Grundstücke und konnte mich nicht enthalten, in meinem Bau herumguflettern; auf langer Leiter nach oben. wo nur noch die etwas bunnen Berichalungsbretter lofe zwischen ben Balten liegen und wo bie Luft frei burch bie Renfterhöhlen gieht. Ich blieb lange in meiner Rufunftsftube und webte mir Bufunftsträume, indem ich in das sonnige, weithin unter mir ausgebreitete Land hinausschaute. Wie foftlich ift es zu leben! Wie schmerglich, bag bie Rrafte ruckwarts geben und ans balbige Enbe mahnen. Ginmal bachte ich, wenn nun die Bretter brachen oder bie Sicherheit Deiner Banbe ober Augen einen Augenblick versagte, und man fande ben Bauherrn unten liegen als einen ftillen Mann. 3ch ging recht behutsam nur von einem festen Balten gu bem andern; und braugen flimmerte die Welt im

mittagstillen Sonnenschein. Sehen Sie, so schön erscheint noch heute im breiundsechzigsten Jahre trot allebem mir Welt und Leben."

In diesem seinem Hause zu Hademarschen verlebte Storm noch glückliche Tage; mehrere seiner glänzendsten Erzählungen: "Zur Chronik von Grießhuns" und "Ein Fest auf Haderslevhuns" sind hier entstanden.

Als er siebzig wurde, ward ihm von allen Seiten ber gehulbigt, und auch Berlin, als er es im felben Jahre noch besuchte, veranftaltete ihm eine Feier. Die Besten nahmen teil, an ihrer Spite fein Landsmann und Freund Theodor Mommfen. Dan empfing von ihm einen reinen, iconen Boeten= eindruck. In allem auten war er ber alte geblieben. und was von fleinen Schwächen ihm angehangen, bas war abgefallen. Alt und jung hatten eine hergliche Freude an ihm und bezeugten ihm bie Berehrung, auf die er jo reichen Anspruch hatte. Als Lyrifer ift er, bas Minbeste zu sagen, unter ben brei, vier Beften, die nach Goethe tommen. Dem Menschen aber, trot allem, was uns trennte, burch Jahre hin nabe geftanden zu haben, gahlt zu ben glücklichsten Fügungen meines Lebens.

## Fünftes Rapitel.

Leo Goldammer. heinrich Smidt. hugo von Blomberg. Schulrat Methfeffel.

Leo Golbammer (Hans Sachs) kam, wie so viele Vereinsgenossen, um 1848 in den Tunnel und sand dort schon einen Goldammer vor. Dieser ältere Goldammer war ein Obertribunalsrat und hatte für den neu Hinzukommenden, der Bäcker war, nicht allzu viel übrig. Wäre dieser neu Hinzukommende bloß ein Namensvetter gewesen, so hätte sich über das "heitere Spiel des Zufalls" lachen lassen, aber neue Goldammer war kein Namensvetter, sondern ein richtiger Vetter, Großvaters-Brudersohn. Und das störte denn doch \*).

<sup>\*)</sup> Seitens der Familie des Obertribunalsrats ift diese Berwandtschaft in einem an mich gerichteten Briefe bestritten worden, was mich bestimmt hat, in dieser an und für sich gleichgiltigen Sache, lediglich um eines gewissen gesellschaft- lichen und tulturhistorischen Interesses willen, zu recherchieren. Nach diesen Recherchen bleibt es so, wie vorstehend im Text erzählt; mindestens steht Meinung gegen

Namentlich unfrem Leo Golbammer maren bie wie fich benten läßt nicht aut zu vermeidenden allfonntäglichen Begegnungen mit bem von Stanbes= bewußtsein getragenen und von Natur etwas feierlichen Obertribunalsrat anfänglich ziemlich veinlich; ber Berein indes, ben bie gange Situation erheiterte, ließ es einer bem Schwächeren zu aute fommenben moralischen Unterftützung nicht fehlen und zeigte, bag er ben Bäcker mehr ober weniger bevorzuge. viel Recht bazu porlag, mag ununtersucht bleiben, aber bag ber von und Bevorzugte, ber fich besonbers liebevoll an Scherenberg anschloß und von biesem wieder geliebt wurde, von einer fehr gewinnenben Eigenart mar, bas ftand fest. Er hatte manches, mas an ben Sandwertsmeifter erinnerte, ja, wenn man's erft wufite, tonnte man fo gar die Belege für fein spezielles Gewerbe herausfinden; aber

Meinung. Wenn ich eine bavon und zwar mit voller lleberzeugung bevorzugt habe, so zwingen mich dazu die sich im Leben in ähnlicher Lage beständig wiederhosenden Beobachtungen, dez. Empfindlichteiten. Sin Beispiel nur. In meinem Komane "Effi Briest" spreche ich in einer halben Brieszeile von einem Tapezier Madelung, der, in Abwesenheit Esse, das Jimmer der jungen Frau neu tapeziert habe. Bald nach Erscheinen des Komans erhielt ich von einem in der Provinz lebenden Madelung eine Zuschrift, in der er mir mitteilte "daß eines Wissens niemals ein Madelung Tapezier gewesen sei." Schade. Tapezier ist etwas ganz Hibsches.

bas war in nichts ein Sinbernis, im Gegenteil, es ichien mir immer, als ob fein Auftreten baburch nur gewonnen hatte. Seine bann und wann schelmisch aufblitenden Augen hatten für gewöhnlich etwas Schwermütiges und ein leifer Leibenszug mar unverfennbar. Er bejaß bas eigentümlich Angiebende. bas alle Menschen haben, die burch viele Rämpfe gegangen find. Und die hatten ihm benn auch wirklich nicht gefehlt. Er war weich und männlich zugleich, bescheiden und felbstbewußt, flug = nachgiebig und charaftervoll - und all' bas ichuf bann eben jenen Reiz, ben er auf jedermann ausübte. Rugler mar es, ber ihn um die angegebene Beit in ben Tunnel brachte, feinen Arbeiten ein einführendes Lob lieh und überhaupt - auch braufen im Leben - für ihn forgte. Dazu war nun freilich reichlich Belegen= heit gegeben, benn gerade die Jahre, die feinem Gintritt in unseren Rreis folgten, waren, auf feine bürgerlichen Berhältniffe bin angeseben, Die bentbar trauriaften. Er hatte fich - ihn über bas Dogma vom "goldenen Boden bes Sandwerks" (und fpeziell ber Baderei) fprechen zu hören, war ein Sochgenuß - in seinem burgerlichen Berufe nicht halten können und suchte fich nun durch einen fleinen, in einem lofen Busammenhange mit seinem Gewerbe ftehenden Bwijchenhandel durchzuschlagen. Aber es tam nicht viel dabei heraus und noch weniger bei dem, was er in seinen Mußestunden an novellistischen und dramatischen Arbeiten entstehen ließ. Die Zeiten, wo sich davon leben ließ, waren noch nicht da. Sein höchstes Glück, und zeitweilig auch wohl sein einziges, war, daß seine Frau ihm eine von Ansang an entgegenzebrachte schwärmerische Liebe durch alle Zeit hin treu bewahrte und — was vielleicht ebenso viel bedeutete — inmitten aller Trübsal unentwegt an bessere Tage glaubte.

Die famen benn auch. Aber bas war vorläufig noch weit im Felde. Bas zunächst tam, war einfach ein Martyrium. Alle Bersuche, sich burchzuschlagen, scheiterten, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als die Stadtbehörden um irgend welche Berwendung anzugehen. Auch das Kleinste sei gut genug. Und fo wurde er benn einem Magiftratsbureau zugewiesen, in dem er Steuerzettel zu ichreiben hatte, beren im Laufe ber Jahre viele Sunderttaufende von feinem Schreibtisch aus in die Berliner Baufer manberten. Ils es ihm von biefer Schreiberei zu viel wurde, ward er ftatt Bureaugehilfe Stadtwachtmeifter, eine Stellung, Die feiner Art und feinem Befen vielleicht noch weniger entsprach, aber an die Stelle ber Stubenluft boch wenigstens eine frische Brije fette. Das ging fo wohl durch zwei Jahrzehnte, bis gang

gulett nicht fein bichterisches Talent - von beffen Beilswirfung feine liebenswürdige Frau beftandig aeträumt batte -, fonbern eine gang triviale, tropbem aber freilich fehr angenehme Erbichaft einen Wechsel ber Dinge berbei führte. Gine für seine Berhältniffe nicht unbedeutende Summe fam ins Saus, und forglofere Tage brachen an. Ru Scherenberg, ber sein Ideal blieb, stand er ununterbrochen in freundschaftlichen Beziehungen, rechnete fich's nach wie por zur Ehre, fich ihm, feinem Meifter, burch fleine litterarische Dienste nütlich machen zu können, und übersandte, wenn Geburtstag war, Blumen und Berfe. Die Brobuttion feiner fpateren Jahre, barunter eine "Schlacht bei Sabowa", verlor mehr und mehr an Natürlichkeit und Eigenart, und ber Sippogruph, den er noch sattelte, war bas Scherenberg = Bferd von Hohenfriedberg und Ligny. Seines Meifters Tod überlebte er nicht lange; bald nach ihm ftarb er felbst und wurde auf bem Parochialfirchhof vor dem Landsbergerthor, wo mahrscheinlich ein Erbbegräbnis ber Familie seiner Frau war, begraben.

Seine Tunneltage, wie schon hervorgehoben, waren seine sorgenvollsten, aber inmitten aller Sorge doch auch wohl seine schönsten. Er war seiner Natur nach in einer Ibealwelt zu Hause, und was zu dieser paßte, sand er, wenn er unter uns erschien. Es ward

ihm auch viel Anerkennung, im Ganzen vielleicht zu viel, im Einzelnen zu wenig. Er versuchte sich auf allen Gebieten, aber mit sehr ungleichem Ersolg. Als Lyriker war er Null, schwerfällig und unverständlich, und im Drama, worauf ihn seine Berater irrtümlich hin verwiesen, kam er über ein halbes Können nicht hinaus. In der Erzählung aber, wo sich's nicht um Geschultheit, sondern um Darstellung von allerhand Erlebnissen handelte, war er vortrefflich.

Sein Debut im Tunnel mar bie Borlefung feines vaterländischen Schauspiels "Der Große Rurfürft bei Fehrbellin". Rugler machte viel bavon, in und außerhalb bes Tunnels, und fette beim Minifter -Raumer - fogar eine Benfion, und wenn nicht bas, jo boch wenigstens eine einmalige Unterftützung burch. Ja, bies vaterländische Schausviel tam fogar auf einem recht guten Borftabts= ober Bolfstheater gur Aufführung, welches Ereignis bann als leuchtenber Stern über bes Dichters fernerem Leben ftanb. Denn nicht nur, bag er bas große Bublitum mit fortgeriffen hatte, jener Abend mit seinem nicht wegzuleugnenben Siege gewann ihm auch die Bergen feiner Angehörigen wieder, die fich bis babin, mit alleiniger Ausnahme seiner Frau, hart und unwirsch von bem "verbrehten Berseschmierer" abgewandt hatten. Unter biesen Un= gehörigen war auch ein alterer Bruber von ihm, ber ihm bis babin gang besonders unliebsam begegnet war. An ienem Abend aber umarmte er ben armen Dichter und bat ihn um Berzeihung, ihn burch Sahre hin verkannt und verlett zu haben. Als er - Leo Golbammer - mir bavon ergablte, ftrablte er. Ruglers Gintreten für ihn, gang besonders nach jener geglückten Aufführung, hatte gur Boraussehung, baß Golbammer mit anderen patriotischen Studen folgen würde. Das unterblieb aber, und ich muß bingufeten, ein Glud, daß es unterblieb. Ich glaube, Rugler ftand bamals noch auf bem Standpunkte, daß fich aus einem patriotischen Stoff immer mas machen laffe, wenn nicht was Gutes, so boch was Mittelautes, und unter allen Umftanben ein Etwas, bas, ichon um bes Studchens vaterländischer Geschichte willen, vor im übrigen gleichwertigen Arbeiten ben Vorzug verdiene. Woraus fich bann in weiterer Folge wie von selbst ergiebt, daß auch der patriotische Dichter por bem nicht = patriotischen immer einen Bas voraus habe. Durch ben Stoff getragen, findet er von vornherein offenere Bergen. Diefe weit verbreitete Meinung ift aber meiner Erfahrung nach grundfalich. Bon manch anderem, was fich gegen patriotische Stoffe fagen läßt, gang abgesehen, ift auch vom perfonlich = egoiftischen Dichterftandpunkte aus nichts gefährlicher zu behandeln als das "Patriotische". Glückt es, nun so giebt es einen großen Erfolg, gewiß; glückt es aber nicht, was doch immer die Mehrheit der Fälle bleibt, so ist der Sturz auch gleich klasterties. Denn der Unglückliche wird nun nicht bloß um seiner dichterischen Mängel, sondern recht eigentlich auch um seiner patriotischen Stoffwahl willen angeklagt, weil das Publikum, wenn's sehl schlägt, hinter all dergleichen immer nur Streberei, Liebedienerei, Servilismus, im günstigsten Falle Bequemlichkeit vermutet. Und unser guter Leo Goldammer, all sein Talent in Ehren, war nicht der Mann, dem der Sieg garantiert gewesen wäre.

Vortrefflich, um es zu wiederholen, war er als Erzähler. Ich erinnere mich einer Novelle, deren Schauplat das furische haff und deren Ausgang ein in den Dünen der furischen Nehrung auftretender Sandwirbelsturm war, in dem die Helden der Erzählung untergehen. Wir waren alle von der Wacht der Schilderung hingerissen. Sine zweite Novelle, die die vierundfünsziger "Argo" unter dem Titel "Auf Wiederschen" brachte, liegt mir vor, und ich habe sie, nach nun länger als vierzig Jahren, wieder durchgelesen. Ich war ganz überrascht. Es ist offenbar eine Herbergsgeschichte, die Leo Goldammer irgendwo mal gehört haben muß. Zwei Bäckergesellen, ein guter und ein schlimmer, ermorden 1812 einen alten

Ruben, ber in einer fleinen polnischen Stadt ein Geschäft treibt; ber eine - ber gute - hilft bloß so nebenher mit, bat aber boch schlieklich ben gangen Borteil von der Sache. Und nun ift ein Menschenalter und mehr barüber vergangen, und ber, ber nur so "nebenber mit geholfen", ift ingwischen ein reicher Berliner Bader geworben und halt achtundvierziger Boltsreben. Da mit einem Male ift ber andere auch ba, gang herunter gefommen, erkennt feinen Mitschuldigen von ehebem und weiß nun, "jest ift Dir geholfen". Aber ber andere weiß es auch, weiß, daß es jett heißt "er ober ich", und in ber flaren Erkenntnis bavon ftoft er ben alten und morich gewordenen Komplicen von der Brüftung eines hart an ben Gifenbahnschienen gelegenen Gartenhaufes hinunter, und zwar in bemfelben Augenblicke, wo ber Rug heran brauft. All dies ift mit einer wirklichen Behemeng geschilbert und berartig padend, bag ich, als ich fertig war, ausrief: "Rlein=Rola". Biele Szenen hatten mich an "La bete humaine" erinnert.

## Beinrich Smidt.

Von sehr andrem Gepräge war der, von dem ich jetzt erzählen will, Heinrich Smidt. Er führte den Beinamen der "deutsche Marryat", übrigens ohne von seinem Namenspaten — den Schauplat

seiner Erzählungen: das Meer, abgerechnet — viel an sich zu haben. In Deutschland ruht man nicht eher, als bis man einen Dichter oder Schriftsteller durch Aufklebung solches Zettels, wohl oder übel, untergedracht hat. Es spricht sich, wenig schmeichelbaft für uns, das Zugeständnis einer Untergeordnetheit und Abhängigkeit darin aus, sonst hätte solcher Brauch nie Mode werden können. Um meisten hat Jean Paul darunter zu leiden gehabt, dem gleich eine Gesantähnlichseit mit der Gruppe der englischen Humoristen des vorigen Jahrhunderts angeredet wurde. Dabei hat er saft gar keine Uehnlichkeit mit ihnen und ist — je nachdem — teils weniger, teils mehr.

Heinrich Smidt, war ein Holsteiner, in Altona 1798 geboren und wurde Seemann. Als solcher sührte er ein eigenes Schiff und war wohl schon über dreißig Jahre alt, als er Beranlassung nahm, das unsichere Weer da draußen aufzugeben, um es mit einem für die meisten Sterblichen noch unsicherern Altionsselbe zu vertauschen. Ihm aber glückte es; er fuhr nicht schlecht dabei; seine Gaben und Nichts-Gaben — biese fast noch mehr als jene — halsen ihm.

Als ich in den Tunnel eintrat, war er wohl schon zehn Jahre Mitglied und einer von denen, die mir sofort freundlich ihre Hand entgegenstreckten. Da sich's aber um Heinrich Smidt handelt, muß ich,

ftatt einfach von "Sand", eigentlich ווממ "bieberen Rechten" iprechen. 3ch habe menia Menschen kennen gelernt, die so ausgesprochen Inhaber einer "bieberen Rechten" gewesen waren. Alle gehörten felbstverftanblich in die Rategorie ber fanx bonhommes und ein mahres Muftereremplar biefer Gattung war auch Seinrich Smidt. Damals nahm ich übrigens feinen Anftoß baran, ftrich vielmehr umgekehrt all die Vorteile ruhig ein, die man von ber Begegnung mit folchen Menschen hat, Menschen, bie zunächst gang wundervoll gemütlich sind und ihre mahre Natur erft offenbaren, wenn sie sich burch bas, was man thut ober auch nicht thut, in ihrem Interesse bedroht ober geschädigt glauben. Erft in meinen späteren Jahren habe ich eine tiefe Abneigung gegen bieje mehr ober weniger gefährlichen Berfonen ausgebildet und wenn berartige Gefühle trotbem bier ichon gum Ausbruck fommen follten, jo sind es post festum-Gefühle; damals war ich noch gang im Bann ber "bieberen Rechten". 3ch muß hinzuseten, bag Beinrich Smidts gange Erscheinung bazu angethan mar, ihm ein unbedingtes Bertrauen entgegen zu bringen. Gr mar ber typische Schiffstapitan fleinen altmobischen Stils: mittelgroß, dider Bauch und furze Beine, mit benen er, fei's aus Gewohnheit, fei's aus Berechnung -

ich halte letteres für fehr wohl möglich - den be= fannten Seemannsgang, bas Fallen vom rechten aufs linke Bein, virtuos ausführte. Dazu Treuherzigkeitsmienen und vor allem auch Treuberzig= feitsiprache.

Der Tunnel, ber sich sonst nicht gerade burch Scharfblid auszeichnete, hatte boch, mir weit voraus, längst weg, mas es mit ber Bonhommeichaft biefes beutschen Marryat eigentlich auf sich habe und wies ihm genau bie Stellung an, bie ihm gutam. lag nichts gegen ihn por" und banach wurde er behandelt, artig und ichmungelnd, aber boch immer referviert. Man nahm ihn nicht für voll und fonnte ihn nicht bafür nehmen, benn ich fage nicht zu viel. wenn ich behaupte, daß in den gehn Jahren unseres gesellschaftlichen Verkehrs auch nicht ein einziger felbständiger Bedante über feine Lippen gefommen Er war im höchsten Grabe trivial, babei feine Gemeinpläte, selbstverftanblich, wie Offenbarungen vortragend. Wit absolut ausgeschlossen. Aber auch bas, was er als Altonaer Rind, als bickbäuchiger Rapitan und Mann bes fteifen Grog eigentlich hatte haben muffen: einen gewiffen Theerjackenhumor, auch von biefem feine Spur. Er vermochte fich nicht einmal zu einer Anekbote aufzuraffen und wenn er es that, verdarb er fie. Seine Produktion war 25

stupend; er tonnte in einem fort schreiben, ohne ein Bort auszuftreichen : fein Schaffen, wenn man's überhaupt fo nennen burfte, hatte mas Chernes, Unerbitt= liches. Immer waren Daffen auf Lager und fo tam es, baß man ihn im Tunnel als ein "Rüllfel" betrachtete. bas, wenn alles andere fehlte, jederzeit eingestopft Das bedeutete nicht viel, aber merben fonnte umichloß boch immer noch eine gewisse Schätzung und in biefer Schätzung, fo flein fie mar, blieb er auch, fo lang er ein freier Schriftsteller blieb. 2118 er aber in ber fogenannten Reaftionszeit als ein fleiner Beamter in Die Rriegsministerial= Bibliothet einructe - Scherenberg, ber mit Graufen baran zurückbachte, war ba fein Untergebener fam Etwas jum Borichein, mas man bis babin nicht an ihm gefannt hatte: Servilismus. Er fah nur noch nach bem Auge "hoher Vorgesetter". Reiner berfelben, bie eben Befferes zu thun hatten, fümmerte sich um ihn und seinen gangen Rram, aber er fette Mienen auf, als ob bas Kriegsminifterium ein Etwas fei, das mit ber Ariegeminifterialbibliothet stehe und falle. Dem schloß er sich auch in feinen Rebewendungen an und geriet in jene Sprache hinein, in ber ber "Drache ber Revolution", "Gin= ftehn für die höchsten Güter der Menschbeit", "fichrer als auf ben Schultern bes Atlas" - herkommliche

Wendung für die preußische Armee — wie Alltags= worte herumflogen.

3ch habe fo viel Grog in seinem Sause getrunken daß es eigentlich schlecht ift, so viel Anzügliches bier von ihm zu fagen. Aber ich nehme es schließlich auf mich. Es war noch in ben fünfziger Jahren, als ich mich in fein Saus eingeführt fah und zwar burch Sefetiel, ber im Saufe Smidt ber "Bafcha von drei Roffchweifen" war, dabei ben Rüchenzettel ichrieb und von Mutter und Tochter gleich abgöttisch perehrt murbe. Nicht zu verwundern! Beinrich Smidts Seite breißig Jahre verlebt hatte, bem mußte jedesmal eine neue Welt aufgehn, wenn fich Sefetiel auf feine "goldnen Rudfichtslofigkeiten" ftimmte. Starke Sachen liefen babei freilich mit unter, aber nur besto besser; wo Langeweile burch ein Menschenalter bin graufam geherrscht batte. waren Cynismen bas erlofende Wort. Ich habe biefen Bacchanglen, bie nach ihrem materiellen und geiftigen Gehalt halb Bauernhochzeit, halb Runftund Litteraturfneipe waren, manch liebes Dal bei= gewohnt und bente mit diabolischem Bergnügen baran gurud. Schauplat mar ein altes intereffantes Baus in ber Kraufenftrage, bicht an ber Mauerftrage: Wirt ein Bader, unten Laben und Badraum. barüber ein erfter Stodt, ben Beinrich Smidt 25\*

bewohnte. Dann tam ein hobes Dach mit einer unter einem Holzvorbau ftedenden Winde, baran Die feiften Dehlface in Die Sohe gewunden murben. Mitunter hing folch ein Mehlfact ichrag neben bem Fenster bes Rimmers, brin wir unfere Tefte feierten und fonnte halb als Symbol, halb als Beripottung unieres Thung gelten. Denn standen recht eigentlich im Zeichen bes Dehlsacks: ungeheuere Schuffeln voll Maccaroni - Sefefiels Lieblingsiveife - erbrückten faft bie Tafeln. Indeffen fiegreich über alles blieben doch die zwei Punich= bowlen, die fich unter einander ablöften. Alles lachte, ftrahlte. Denn Sefefiel hatte gerade bas Wort und mit jenen Rebeberbheiten, auf die er sich wie selten einer verstand, ging er nun vor, nicht etwa um politische ober litterarische Feinde abzuschlachten, das hätten andere auch gefonnt, fondern um feine Schwadronshiebe gegen die Tunnelfreunde, gegen den "aufgefteiften Rugler", gegen ben "überschätten und volitisch zweideutigen Scherenberg", gegen ben "großmäuligen Wiedmann und den noch großmäuligeren Drelli", gang gulett aber, wenn er mit bem Tunnel fertig war, feine Sauptkeulenschläge gegen feine Rollegen von der Kreuggeitung zu führen, von benen ihm ber eine zu ledern, ber andere zu leisetretrig, ein britter zu fromm und ein vierter zu schuftrig war.

Ich hörte beglückt zu und ftieß mit ihm an, wobei sich jeder denken konnte, was er wollte.

Bas war nun aber Heinrich Smidt als Schrift= fteller? Sier muß ich schließlich boch Befferes von ihm fagen, als ich bis babin fonnte. Go langweilig und unbedeutend er war, er war doch ein Talent, beinah ein großes. Natürlich auf feine Urt, alles in allem ein wundervoller Fadenspinner. Zwischen Unbedeutendheit und altweiberhafter, rein außerlicher Erzähler= gabe bestehen von Alters her geheimnisvolle Zusammenhange. Ber bloß am Roden fist und ben Faben näßt, ift als Menich allemal langweilig; andererfeits, wer mehr auf der Pfanne hat, läßt fich auf folch bloges Fabenipinnen gar nicht ein. Beinrich Smidts Dramen und Gebichte find weit unter Durchschnitt, aber wenn er fich feine Blatter gurecht ichob und nun seine Feber in zierlicher Bandschrift barüber hingleiten ließ, fo gab bas gelegentlich boch unterhaltliche Dinge, beren man fich freuen tonnte. Beachtung, ja freundlichste Zustimmung haben unter anderen feine Devrient-Novellen gefunden; aber biefe waren weitaus nicht fein Eigentlichstes und Beftes, benn über Devrient zu ichreiben, bazu war er ichon beshalb nicht geeignet, weil ihm nichts fo fehr fehlte, wie bas Devrient'sche. Sein in bestimmter Richtung großes Talent zeigte fich, wenn er irgend eine Sanfifche

Chronif unter Sanden gehabt hatte, benn, in Bieber = erzählung bessen, was er bem Buch entnommen, war er auf seiner Sobe. So hab' ich ihn mal die Erfturmung von Bergen burch die Lübischen vorlesen hören und war gang bewältigt von ber lebendig geftalteten Natürlich mar die Sache, wie jeber hiftorische Szene. Bergang zu beffen Darftellung man ichreitet, irgend einer Ueberlieferung entnommen, aber es war boch in feine Sprache transponiert, was immerhin etwas bedeutet und jedenfalls verbleibt ihm das Berbienft, gerabe ben Stoff und feinen anberen gewählt zu haben. Das Wort Spielhagens "finden, nicht erfinden" enthält eine nicht genug zu be= bergigende Bahrheit; in ber Erzählungsfunft bebeutet es beinah alles.

Gewiß, Heinrich Smidt war kein großer Schristsfteller, kaum ein Schriftsteller überhaupt; aber er war, ich muß das Wort noch einmal wiedersholen, ein virtuoser "Fadenspinner" und als solcher hat er vielen Tausenden viele frohe Stunden versichaft.

Als, furz vor Weihnachten 1853, jedes der Kinder im Kugler'schen Hause seinen Weihnachtszettel zu schreiben hatte, schrieb der jüngere Sohn, Hans Kugler, auf seinen Wunschzettel: "wünsche mir ein Buch von Heinrich Smidt" und des weiteren gefragt: "welches Buch?" antwortete er beinah unwirsch: "Ach was; von Herrn Smidten ist alles schön."

## Sugo von Blomberg.

Sugo von Blomberg, etwa ums Jahr 50 als "Maler Müller" in ben Tunnel eingetreten, war nie fehr beliebt. Unter ben Baronen Maler und Dichter, unter ben Malern und Dichtern Baron. Man weiß, was dabei herauskommt. Also er war nicht fehr beliebt; aber er war außerorbentlich geachtet, worauf er benn auch, wie selten Giner, Anipruch hatte. Das mit ben "Gbelften ber Nation" ift nur zu oft angethan. Widerspruch zu weden; aber er - Blomberg - burfte wirklich als ein folcher "Ebelfter" gelten. Er war gang Ibealift, nicht in Rebensarten, fondern in Birklichkeit. Rebenber fei bemerkt, daß er ein Neffe ober Großneffe jenes Allerander von Blomberg mar, ber 1813, beim Er= icheinen ber ruffischen Borhut, fich biefer als Führer anichloß und beim Eindringen in Berlin, in Rabe bes Königethore, burch eine frangofische Rugel feinen Tod fand. Gin Dentstein zeigt bis diefen Tag die Stelle, wo ber erfte Breuge ber Befreiungsfriege fiel.

Unser Blomberg war unbemittelt. Daß er es war, war, wenn ich recht berichtet bin, eine Folge seiner ihn auszeichnenden Großherzigkeit. Es existierte

noch ein Familienbesit in Rurland und ber Nächst= berechtigte bagu mar eben unfer Sugo von Blomberg. Dieser aber, als es sich um Uebernahme bes Erbes handelte, fand, daß ein Bruder oder ein andrer naber Berwandter in noch minder glücklicher Lage sei als er selbst und jo trat er diesem, feiner= feits nur einen gang bescheibenen Bewinnanteil forbernd, bas Gut ab. Auch mit biefem Gewinnanteil, wenn er ausblieb, nahm ers nicht genau. "Er zahlt nicht, weil er nicht fann." Damit war die Sache erledigt. Run hatte bies, unter Berhaltniffen wie fie gewöhn= lich bei jungen Abligen liegen, immer noch nicht allzu viel bedeutet, - eine Stellung in ber Berwaltung, in ber Armee fann helfen und nötigenfalls eine aute Bartie. Aber Blomberg fette die Bflege feines 3bealismus mit ungeschwächten Rraften fort, nichts von Verwaltung, nichts von Armee, nichts von "guter Bartie", er wurde vielmehr Maler und Dichter und nahm eine arme Frau. Diese war eine gang entzückende Dame, Botsbamerin, Tochter bes alten Generals von Eberhardt, der in der Schlacht bei Jena, damals dreizehnjährig, als alles schon wantte, fich an die Spite einer Grenadierkompagnie geftellt und im Borgeben gegen eine Batterie, bas Bein burch eine Ranonenfugel verloren hatte. Er erhielt ben Pour le mérite, die einzige Ordensauszeichnung, die für den Tag von Jena erteilt wurde und stand, bis an sein Lebensende, beim ganzen Hause Hohenzollern in hohem Ansehen.

In Hugo von Blomberg und dem Fräulein von Eberhardt waren zwei musterhafte Menschen zusammen gekommen und musterhaft wie die Menschen waren, war auch ihre Ehe. Sie liebten sich aufs Innigste und außer seiner Kunst existierte für Blomeberg nur Frau und Kind. Gesellschaften mied er und als wir, seine näheren Freunde, dies mal tadelten, dabei von seiner "Hausuntenschaft" sprachen und ihn zu überzeugen suchten, daß er seiner Frau denn doch zu große Opfer bringe, lächelte er und sagte: "Sie irren. Ich bringe meiner Frau keine Opser; ich liebe meine Frau." Wir machten sange Gesichter und schwiegen.

Daß wir, er und ich, so 'was wie Freundschaft schlossen, bas batierte von einem bestimmten Borsall her. Es war eine jener geschäftlichen Tunnelsitungen, in benen über neu aufzunehmende Mitglieder verhandelt wurde. Blomberg empfahl einen jungen kurischen Sedelmann, der den Wunsch ausgesprochen hatte, Mitglied zu werden. Ich sagte: "das würde nicht gut gehn." Er verfärbte sich, bezwang sich aber und fragte ruhig: "warum nicht?" — "Ich kann es hier in öffentlicher Sitzung nicht sagen; aber ich

werde es Ihnen im Privatgespräch nachher mitteilen." Dies geschah. Er nickte zu meinen Witteilungen, war aber nicht voll überzeugt und wollte sich in Dresden — wo die Dinge gespielt hatten — erst nach dem Sachverhalt erkundigen. Dies that er denn auch, und die Angelegenheit kam nicht weiter zur Sprache. So satal ihm der Zwischenfall war, so wußt' er mir doch schließlich Dank, ihn vor einer Unnannehmlichkeit bewahrt zu haben. Denn er war, wie in allem korrekt, so auch sehr sittenstreng.

Im Tunnel waren wir allerspeziellste Rebenbuhler. weil die Ballade sowohl feine wie meine Domaine Ja, wir hatten fogar die Spezialgebiete gemein und behandelten beide mit besonderer Borliebe: bas Schottische, vor allem Maria Stuart, und bas Fribericianisch=Breukische. Berfetter Kavalier, ber er mar. fonnte von Gifersuchteleien bei ihm feine Rebe fein und wie's - hier im Guten - in ben Balb bineinichallte, fo schallte es auch wieder heraus. Ich war stets seines Lobes voll, auch gang aufrichtig, aber in meinem letten Bergenswinkel boch immer mit einer fleineren ober größeren Ginschränfung. Er mertte bas auch und fragte mich mal banach. Es brachte mich nicht in Verlegenheit, im Gegenteil, es war mir lieb und ich fagte: "ja, Gie haben gang recht. (F3 fehlt mir etwas in Ihren Ballaben; wenn fie ein

flein bigchen anders maren, fo maren fie ausgezeichnet." Er lachte. "Nun gut. Aber mas ift bas "fleine bifichen", bas Gie wohl anders wünschten?" 3ch habe nicht mehr gegenwärtig, was ich ihm ge= antwortet habe; wahrscheinlich war es allerlei, mas taftend und vermutend um die Sache herum ging. Jest nachträglich weiß ich gang genau, was bies meiner Meinung nach Fehlende mar, benn im Aelterwerben beschäftigt man sich, burchaus ungesucht, auch mit ber Theorie ber Dinge. Blomberg las allerhand alte Bücher, fand einen geschichtlichen und anetbotischen Bergang, ber ihm gefiel und brachte biefen Bergang in Berfe. Er verfuhr babei mit großer äußerlicher Runft, alles war vorzüglich aufgebaut, fnapp und flar im Ausbruck, aber tropbem blieb es eine ge= reimte Beschichte. Das ift, wie mir jest feststeht, ein Mangel. Es muß durchaus noch 'mas Berfon= liches hinzutommen, vor allem ein eigener Stil, an bem man fofort erfennt: "ah, bas ift ber." Man bente nur an Beine. Go lag es aber bei Blomberg nicht. Die Sachen waren fehr gut, aber fie fonnten auch von gehn Anderen fein; fie hatten tein Eigenleben. Ginige feiner Ballaben tonnen freilich als Ausnahmen gelten, fo "bie Dame von Faverne" - zuerft in ber "Argo" von 1856 erschienen -, ein fehr icones Gebicht.

3ch glaube, daß sich Blomberg zu einem fehr guten Schriftsteller, namentlich Runftichriftsteller. beren es bamals nur erft wenige gab - hatte ent= wickeln können, aber bie Malerei war feine unglück= liche Liebe. Er mochte ichon über vierzig fein, als er sich entschloß, "noch mal von vorn anzufangen" und in Ausführung biefes Entschlusses nach Weimar ging, um bei Breller ober einem anderen Meifter, was "Reelles" zu lernen. Db es 'was geworben ware, weiß ich nicht, möcht' es aber fast bezweifeln; es ift damit, wie mit der Afrobatif ober dem Rlavier= spielen, alle Belenke muffen noch gelenk fein, wenn Die Schule durchgemacht werden foll. Im Beraldischen. und barüber hinaus in phantaftischer Ornamentif. hat er übrigens, schon mahrend seiner Berliner Tage, gang Ausgezeichnetes geleiftet, bas fich ber lebhaften Anerkennung auch berer erfreute, die fonft von feinem Malertum nicht viel wiffen wollten.

Er starb, ich glaube, Mitte ber siebziger Jahre. Doch nicht von seinem eigenen Tobe will ich am Schlusse bieser Stizze sprechen, sondern von einem überaus schmerzlichen Hinscheiden, das er, turz bevor er nach Weimar übersiedelte, noch in seinem alten Berlin erleben mußte. Zärtlicher Bater, der er war, ging er auch gern mit seinen Kindern spazieren, am liebsten nach einem am Fuße des Kreuzberges ges

legenen Raffeegarten, mo gute Spielplate maren. An einem schönen Tage mar er ba mit feinen zwei älteften Rindern, feiner Tochter Eva und feinem Sohn Bans, einem reizenden bamals neunjährigen Jungen. Es murbe geturnt, gesprungen und bei ben Springübungen, die gemacht wurden, sprang der Junge über einen Tisch fort und fiel, weil er bas Riel nicht recht genommen, in einen Stachelbeerstrauch. Gin fleiner Dorn brang ihm unter bem Auge ein, genau bie Stelle treffend, von der es im Bolfsmunde heißt : "da fitt bas Leben". Der Bater gog ben Dorn beraus, eine Berletung war faum zu feben und ber Anabe spielte munter und ausgelaffen weiter. Erft gegen Abend ging man heim. In ber Nacht ftellten fich Schmerzen ein, auch Rieber, aber nicht erheblich und nur um nichts zu verfäumen, ging Blomberg in aller Frühe mit bem Rinde gum Urgt. Diefer streichelte ben Jungen, freundliche Worte zu ihm iprechend, nahm bann aber ben Bater ins Rebenzimmer und fagte: "Lieber Blomberg, Ihr Junge muß fterben. Morgen um biefe Beit ift er tot." Und jo fam es. Alle Freunde maren bei bem Begrabnis, ber alte Baftor Stahn, ein vorzüglicher Berr, sprach rührende Worte und nicht oft im Leben bin ich so bewegt gewesen, wie bei dieser Belegenheit. 3ch weiß nicht woran es lag, aber ber

reizende Junge, der schöne Sommertag und ein ansscheinendes Richts, das doch den Tod brachte, — es erschütterte mich.

## Schulrat Methfeffel.

Methfessel, trothem er Schulrat war und sich anscheinend für alles interessierte — während ihm doch ein wahres Interesse durchaus sehlte —, spielte keine besondere Rolle im Tunnel. Er gehörte zu benjenigen, denen man nicht recht traute. Seine mannigsachen Tugenden und Verdienste wurden durch ebenso viele Schwächen wieder in Frage gestellt.

Um aus der Neihe dieser Schwächen nur eine allerkleinste, freilich eine sehr charakteristische, heraus zu greisen, — er war ein "Uhrenzieher", und zwar einer der eifrigsten und bedrücklichsten, die mir in meinem Leben vorgekommen sind. Nun wird dieser oder jener sagen: "Uhrenzieher! warum nicht? Uhrenzieher, das sind einsach pünktliche Leute." Gewiß. Aber Bünktlichsteit ist durchaus nicht das, was den eigent-lichen Uhrenzieher ausmacht. Pünktlichseit ist unsbestritten eine Tugend, und wer pünktlich ist und nur pünktlich, ohne jeden weiteren Beigeschmack, den will ich soben, wiewohl offen gestanden mir persönlich die ganze Sache nicht viel bedeutet. Ich denke, dem Glückslichen schlägt keine Stunde, und er soll die glückliche

Stunde nicht abkürzen, auch nicht auf die Gefahr hin, dabei einmal unpünktlich zu sein. Aber wenn er es zu müssen glaubt, gut. Ich habe nichts dagegen. Er wird sich dann aber aus der Schar der Glücklichen wegstehlen, ohne nach der Uhr gesehen zu haben, oder doch nur ganz still, ganz leise, ganz heimzlich und diskret. Anders der eigentliche Uhrenzieher, der Uhrenzieher von Fach. Er zieht seine Uhr mit Ostentation, er zieht sie auch da noch, wo ein an der Wand besindlicher Ehronometer die Stunde ganz genau zeigt, er zieht sie, weil er sie ziehen will, weil er eine mehr oder weniger unliebenswürdige Person ist, die einer ganzen Versammlung zu zeigen beabsichtigt, "Euer Gebahren hier ist gar nichts; ich habe wichtigeres zu thun, und ich verschwinde."

Go war Methfeffel.

Er trat in den Tunnel, als dieser in dem Zeichen von "Ligny" und "Waterloo" stand, was damals alle Solche heran lockte, die, nach den Vorgängen des "stürmischen Jahres", das Preußisch »Patriotische durchaus betont zu sehen wünschten. Zu diesen geshörte natürlich auch Methsessel, und zwar ebenso sehr seiner Gesinnung wie seiner Lebensstellung nach. Er war geschulter preußischer Beamter mit einem Stich ins Hössische, Matthäitirchgänger, Büchselmann, aber — so viel muß ich Methsessel lassen — wie sein

Generalsuperintenbent mit einem Beisat, ber mit ber Befenntnisftrenge wieder verfohnen tonnte. Bei Buchfel felbft mar es ein mundervoller, gelegentlich bis zu ichlauer Gulenspiegelei fich fteigernder Sumor, bei Methfessel ein Stud Altliberalismus ober, wenn Dies zu weit gegriffen ift, eine seinem Lehrer Diefterweg durchs Leben bin bewahrte Berehrung und Liebe. Diefe nie verleugnete Liebe zu feinem alten Lehrer war sein schönfter Rug, und ich muß ihm benfelben um fo höher anrechnen, als es, wie schon angebeutet, durchaus in feiner Natur und feinem Lebensgange lag, von den Anschauungen böchster Vorgesetten abhängig zu fein. Geschulter preußischer Beamter fagte ich. Ja, das war er, und in Saltung, Diene, Sprache tam bies gleichmäßig jum Ausbruck. Er hatte fich's, um nur ein Beispiel zu geben, angewöhnt, Berfonen, die fich einer Titelauszeichnung erfreuten, Diesen Titel immer mit einer gemiffen Feierlichkeit anzuheften. Er fprach also nicht einfach von Bethmann-Bollweg, Mühler, Bodh, Schönlein, fondern gab, auch im leichteften Befprache, jedem fein gerütteltes und geschütteltes Titulaturmaß, und noch in biefem Augenblice ftimmt es mich zur Beiterfeit, wenn ich mir vergegenwärtige, wie etwa die Worte: "Geheimer Oberregierungerat Behlemann" über feine Lippen rollten. Es war an Zungenvolubilität etwas

ebenso Bollkommenes wie Sigenartiges und glich den jett modischen Harmonikazügen, bei denen man nicht recht weiß, ob man mehr die dis zur Sinheit gessteigerte Koppelung oder aber die schußartige Flugsgeschwindigkeit des Ganzen bewundern soll.

In seinem Amte galt Methsessels für sehr tüchtig, und ich glaube, daß er sein Ansehen verdiente. In manchen Stücken aber irrte er. So wenigstens will es mir erscheinen. Er war beispielsweise dafür, fremde Sprachen durch Deutsche lehren zu lassen, weil diese "grammatikalisch" geschulter seien. Ich halte dies, nach an mir selbst gemachten Ersahrungen, für grundsalsch, und bin der Weinung, daß mir jeder beliedige Durchschnitts-Engländer ein verwendbareres Englisch beibringt, als ein grammatisch geschulter Deutscher. Und damals, wo noch alle die Hülfen sehlten, die jest da sind, galt das noch viel mehr als heute.

Methfessels eigentliche Stärke lag denn auch weniger nach der wissenschaftlichen als nach der pädagogischen Seite hin. Er hatte die "Methode" weg, wußte, wie man's machen müsse. Was davon Diesterwegisch war, war auch gewiß vortrefslich, was aber Methsesselsich war, war wohl oft fraglich. Sine Geschichte, auf die es mir hier recht eigentlich antommt, soll denn auch, zur Erhärtung dieser Fraglichseit, den Schluß bilden.

Ru Methfeffels amtlichen Obliegenheiten gehörten auch Inspektionen, barunter als Feinstes Inspektionen höherer Töchterschulen. Gine biefer Töchterschulen. zugleich mit einem vornehmen Benfionate verbunden, war ihm ichon längst ein Dorn im Auge. Bielleicht, bak er bas eine ober bas andere gehört hatte, mas ber Schul= und Benfionsvorfteberin, einer hubichen. stattlichen Dame, nachteilig war. Doch möchte ich bies andererseits bezweifeln, wenigstens bie Berechtigung bazu: benn ich habe bie Dame felbst noch fehr aut gefannt. Ich wohnte mit ihr in bemfelben Saufe. Run alfo, Methfessel tam, um nach bem Rechten zu feben. Er erschien in einer ber oberen Rlaffen, und mabrend ber Unterricht feinen Berlauf nahm, ging er von Blat zu Blat und revidierte die Befte. Gleich auf ber zweiten Reihe faß eine fünfgehnjährige Blondine, reigendes Geschöpf: Methfessel durchblätterte das Diarium, tam bis auf die lette Seite, warf einen flüchtigen Blid auf bas wie mit Blut übergoffene junge Ding und ftedte bas Seft in Die Brufttafche. Den anderen Bormittag ließ er fich bei ber Mutter melben, einer vornehmen, reichen Dame, felbst noch jung. Er erzählte, mas nötig mar. und überreichte bann bas Seft. Die junge Frau ihre verhältnismäßige Jugend mag es entschuldigen - ließ sich zu der Unwahrheit hinreißen, "daß sie das, was da stehe, nicht verstünde," worauf Methsfessel einen geordneten Rückzug antrat. Aber nicht um die Sache dabei bewenden zu lassen. Es kam zwar zu keinem Eklat, trothem war ganz im stillen die Folge, daß die Schulvorsteherin, "weil sie nicht ausgepaßt", an der erwähnten letzten Diariumsseite zu Grunde ging. Sie starb in sehr beschränkten Vershältnissen. Die junge Blondine — und das ist das einzig Erfreuliche an der Sache — kam unangesochten darüber hin und ist längst glückliche Großmutter.

So die Geschichte. War das Verfahren richtig? Ich, wenn ich Schulrat gewesen wäre, hätte nach der Schulstunde zu dem armen, in seiner Scham und Todesangst genugsam abgestraften jungen Dinge gesagt: "Wein liebes Fräulein, wir wollen das zerreißen; das gehört nicht in Ihre Phantasie, noch weniger in Ihr Diarium." Und damit, meine ich, wäre es genug gewesen. Ich unterbreite die Geschichte nach Ablauf von mehr als vierzig Jahren dem Urteil der Pädagogen und denke, sie werden mir zustimmen, wenn ich sage: Wethsessel, so weit diese Geschichte mitspricht, war ein Doktrinar und kein Wenschenstenner. Oder aber — er wollte seiner sein.

Ich fürchte beinahe das lettere.

## Sechftes Rapitel.

## Louis Schneiber.

hoffcaufpieler, Geh. hofrat, Borlefer Friedrich Bilhelms IV.

Louis Schneiber war ber, ben es fich wohl eigentlich geziemt hatte, Diefen Bortratffiggen voran ju ftellen, benn wenn er nicht wie Saphir und Lemm au ben unmittelbaren Tunnel-Gründern gehörte, fo war er boch jedenfalls unter ben erften Mitgliedern bes Bereins und hing an ihm, burch ein halbes Jahrhundert, in immer gleicher Treue. Bis zum achtzehnten März - von wo ab fich bann bie Dinge freilich anderten - war es fein Berein. in bem feine Beschmadsrichtung und feine Bedankenwelt herrichte, tropbem es nicht an Gegnern fehlte, die Diese "Gedankenwelt" belächelten, ja, fie überhaupt nicht als eine Gedankenwelt gelten ließen. Im gangen aber durfte bis zu genannter Beit achtzehnter März - gefagt werben: "Schneiber ift ber

Tunnel und der Tunnel ift Schneider." Beide, Schneider und der Tunnel, waren im wesentlichen liberal mit Anlehnung an Rußland. Also eigentlich ein Unding. Aber so gingen die Dinge damals und wenn man gerecht sein will, begegnet man ähnlich Widersprechendem auch heute noch. Es geht viel unter einen Hut.

Schneiber hieß im Tunnel "Campe der Caraibe" und so bebeutungslos im allgemeinen alle diese Tunnelbeinamen waren, so war doch hier ein Ausenahmefall gegeben. Das ganze Schneiber'sche Wesen hätte nicht besser charafterisiert werden können. In seiner mit Trivialitäten ausgestatteten, breitprosaischen Bäterlichkeit war er ganz der Robinson Crusoes Campe, wenn er aber in ein mehr oder weniger erkünsteltes Feuer geriet und dabei die gewagtesten seiner Sähe durch immer neue Ungeheuerlichkeiten übertrumpste, so war er ganz "Caraibe". Fähnrich Pistol soll eine seiner Glanzrollen gewesen sein und Fähnrich Pistol und Caraïbe ist so ziemlich dasselbe, nämlich der bis ins Komische gesteigerte "wilde Mann".

Noch einmal: bis 48 war Schneider die Seele bes Bereins. Von 48 ab aber war er nur noch, die Säule desselelben. Er trug den Tunnel noch, aber mehr äußerlich; er war nicht mehr dessen innerstes Leben. Es lag dies weniger an den sich

ändernden politischen Berhaltniffen, als baran, daß mit einem Dale gang neue Berfonen auftraten, die su Schneiber, gleichviel nun ob er feinen väterlichen Campe- oder jeinen wilden Caraiben-Tag hatte, ben Ropf ichüttelten. Unter biefen Reuhinzugekommenen waren Rugler, Eggers, Seufe, Beibel, Storm; bagu - als Kritifer - jo suveriore Leute wie Dr. A. Bidmann und S. v. Drelli. Man braucht ihre Namen nur ju nennen, um fofort ertennen ju laffen, daß es mit biesen nicht ging. Er war ihnen einfach nicht ge= wachsen und fühlte seinen Stern erbleichen, griff aber, um biejen Brogeg junachft wenigftens hinausauschieben, zu bem befannten Mittel bes fich "Rarmachens". Er tonnte bies um fo unauffälliger, als zwei Dinge: sein so ziemlich in bieselbe Beit fallender Rücktritt vom Theater und fein neues, unmittelbar banach beginnendes Borleseramt beim König, ohnehin ju feiner Ueberfiedlung von Berlin nach Botsbam geführt batten. Dies seltenere fich zeigen im Tunnel war aber nicht gleichbedeutend mit Intereffelofigfeit. er blieb allen Gegnerschaften zum Trot burchaus unverändert in feiner Unhänglichkeit, fah aber freilich die Motive zu biefem feinem Aushalten in einem fort verbächtigt und zwar jo fehr und noch bagu mit fo geringer Begründung, baß ich zu bem Ausspruch gezwungen bin: nicht Schneiber

war in biefer nachachtundvierziger Zeit untreu gegen den Tunnel, sondern der Tunnel war untreu gegen Schneiber. Vor allem auch undankbar. Denn Schneibers Intereffe bezeugte fich . nach wie vor bem achtzehnten Marg, in Thaten. Er half. Dieje Silfe bestand in allerlei: in Ginführungen, Empfehlungen, Aufforderung zur Mitarbeiterschaft an feinen Blättern und Aehnlichem. Aber wenn biefe Silfen, die mitunter einer biretten Unterftugung gleichkamen, auch nicht gewesen wären, so verblieb für sein Rredit doch immer noch bas Gine, bag er ben Tunnel fo zu fagen hoffahig machte. Bas fich von den Dichtungen unserer Tunnelleute nur irgendwie jum Borlefen an ben Theeabenben in Sansfouci, Charlottenhof und Charlottenburg eignete, tam auch wirklich jum Bortrag. Unter benen, Die biefer Ehre teilhaftig wurden, war auch ich und zwar mit einem Romangen = Cuflus, ber ben Gesamttitel "Bon ber schönen Rojamunde" führte. Weil sich's nun traf, baß biefe meine Dichtung, um genau biefelbe Beit, auch von dem an andrem Orte, in meinem Scheren= berg-Buche, geschilberten Rhetor Schramm in Entreprife genommen wurde, fo gingen mir in ein und berfelben Woche zwei Zuschriften zu, barin ich von beiben gefeierten Borlefern aufgeforbert murbe, fie gu besuchen, ba fie bas, mas fie zu geben gebachten,

gunächst meinem Urteil unterbreiten wollten. 3ch erschien benn auch. Bei Schramm fand die Brobe-Borlefung in feiner Bohnung ftatt, bei Schneiber in Meinhards Sotel, unter ben Linden, wo er, wenn er nach Berlin herübertam, abzufteigen pflegte. Beibe lafen gleich ichlecht, weil nach bemfelben falichen Bringip, bas in bem altehrwürdigen Gegensat von Gebrüll und Gewisper wurzelte. Dabei tam es vor, bag Schneiber eine gang zweifellose Bisperftelle gerabezu bonnerte. Junge Dichter begeben nun gewöhnlich ben Fehler, bergleichen forrigieren zu wollen, mas bloß verschnupft. Darauf hab ich mich aber nie eingelassen, fand vielmehr jederzeit alles wunderschön, weil ich, neben bem in erster Reihe stehenden Buniche fein Aergernis zu geben, auch ichon bamals eine ziemlich richtige Vorstellung von dem hatte, was "Bublifum" bedeutet. Die Geschichte von Garrid, ber durch Bortrag des englischen Alphabets die Buhörerschaft von Drury Lane hinriß und zu Thränen rührte, wiederholt sich cum grano salis tagtäglich.

Es waren, aus dem Gros d'Armée des Tunnels vorzugsweise Lepel, Eggers, Hesetiel und ich, denen Schneiders Wohlwollen zu gute kam. Aber was bedeuteten diese Gutthaten neben all dem Auszzichnenden, Schmeichelhaften und Fördernden, was durch die bei Hose stattsindenden Schneider-Vorz

lefungen unfrem großen Armee = Rommandierenden, unfrem Scheren berg zu teil murbe. Daß biefer von bem Tag an, wo fein "Ligny" gur Renntnis bes Ronias fam, burch ein Menidenalter bin, Sorgen entrudt, feiner Dichtung und feiner Philosophie leben fonnte, war zunächst ausschließlich Schneibers Berdienft. Allerdings tamen bie fpater unserem Tunnelbichter zu teil werbenden biretten Gilfen von anderer Seite her, aber ber, ber ben Boben für all dies fommende Gute vorbereitet hatte, bas war und blieb boch Schneiber. Er hatte gang allmählich bei Sofe ben Glauben entfteben laffen : "Bier haben wir endlich ein großes Talent, einen richtigen patriotischen Dichter" und erft nachdem dieser Glaube geschaffen mar, mar auch von anderer Seite ber Unterstützung und Silfe möglich. In ben, dem achtzehnten Marz unmittelbar voraufgehenden und unmittelbar folgenden Beiten war auch niemand unter uns, ber bies nicht willig anerkannt und mit herglichem Dank für Schneiber erwidert hatte. Spater aber, um bie Mitte ber fünfziger Jahre herum, anderte fich's und wenn ichon vorher die fleineren Schneider= ichen Tunnelwohlthaten einer Kritit unterzogen worden waren, jo geschah jett ein Gleiches auch im Sinblid auf bas, was er für Scherenberg gethan. "Bas ift es benn?" fo hieß es. "Gar nichts." Er

hat fich einen Dienst geleiftet, hat fich beim Ronige lieb Kind gemacht, sich por ben Botebamer Offizieren als Runftmäcen ausgespielt. Lächerlich genug. Wir wiederholen Dir, allen verfönlichen Borteil hat er gehabt und dabei feiner Gitelfeit Buder gegeben. Und bann hat er Dich feinem Buchhändler Sann, Diesem Intelligenablatt=Berleger auge= führt und "Freund Sann", bei dem man Intelligenz und Intelligenzblatt unterscheiben muß, bat ein Bombengeschäft mit Dir gemacht und ziert sich nun in der Welt als Litteraturvater herum, mährend er doch bloß ein Beigbierphilifter ift mit einer Bontac-Rase. Quale Dich boch nicht mit Dankbarkeit. Er muß Dir bankbar fein. Wenn Du zusammen= rechnest, was biefer Lonis Schneider, biefer foge= nannte Ebelmutsmenich, aus allen Ronigs= und Bringenkassen für Dich berausgeschüttelt hat, jo tommt noch feine Jahresmiete heraus, tropbem Du, Gott weiß es, billig genug wohnft." In Diesem Tone flang bas Lieb, bas Frang Dunder, Widmann, Orelli nicht mube wurden zu fingen und ein Stüdchen Wahrheit war ja brin. Aber die, die fo rebeten, waren auch nicht anders und mas fie famt und fonders mit fo viel Spott und Bitterfeit gegen Schneiber auftreten ließ, bas mar alles nur poli = tifche Gegnerschaft, Parteihaß. Man haßte ben

"an Rugland vertauften" Schneider und wollte, was in einem gemiffen Rusammenhange bamit ftanb, im Bublitum ben Gebanten nicht auffommen laffen, bag Scherenberg ein patriotischer Dichter fei: Scherenberg follte vielmehr, nach bem Willen vorgenannter Berren, burchaus ein Bolksbichter fein, ein 1813-Verherrlicher, wo das Bolf und die Landwehr alles gemacht hatten. "Das ftunbe auch flar auf jeder Seite feiner Dichtungen, wenn man fie nur richtig lafe; die Reaftion treibe bloß Migbrauch mit ihm und man muffe ihn retten por biefer Bergewaltigung." In ber That, es war ein beständiges Sin- und Bergerren mit unserem Tunneldichter; heute hatten ihn die Patrioten, morgen hatten ihn die Fortschrittler. Der arme Scheren= berg! Er war in berfelben Berlegenheit wie ber Bfalg- und Rheingraf in Burgers "wildem Jager" und wußte nicht, ob er fich nach links ober nach rechts hin halten follte. Mit ber gangen Beschicklichkeit eines Pommern und Balten hat er fich aber schließlich immer geschickt burchgewunden und ift als Freund .. von links und rechts" gestorben. ohne je ber Ameideutigkeit bezichtigt worden zu fein. Der Glüdliche!

Schneiber, mahrend im Tunnel, in "feinem Tunnel", biefer Aufruhr tobte, jag all bie Beit

über rubig in feinem Botsbamer Beim und lächelte. wenn er von bem Sturm im Glafe Baffer hörte. Bas aber bas Befte mar, er ließ diesen Abfall von ihm niemand im Tunnel entgelten, und zeigte fich. was immer aufs neue gesagt werben muß, auch barin wieder uns allen überlegen, vor allem auch überlegen in Gefinnung. Wirklich, er gehörte gu ben bestverkeberten Bersonen, die mir in meinem Leben vorgekommen find. Ich habe ihn ziemlich aut gefannt, fünfzehn Jahre lang in unferem Berein und bann gehn Sahre lang auf ber Rreuggeitung, wo ich ihn allwöchentlich wenigstens einmal fab; aber ich fann nicht fagen, daß ich ihn je auf einem faulen Pferbe ertappt hatte. Im Gegenteil, er war ehrlicher und fonsequenter als seine soi disant "Freunde". die sich ziemlich unberechtigt über ihn erhoben. lleberhaupt tonnte man im Tunnel, wie überall in ber Welt, die Diflichkeit bes landläufigen Urteils ftudieren. Wie mit Blindheit geschlagen, waren oft bie Rlügften; höchst fragwürdige Charaftere murben gefeiert, mahrend viel Tüchtigere fich mit Soupcon behandelt fahn. Es ift unglaublich, wie leicht felbft Scharffichtige von Fach, 3. B. Rriminalisten und Beltweise, burch Manieren und gefälliges Romöbien= fpiel beftochen werden können. Im ganzen genommen existiert bei ben Menschen eine so hochgrabige

Unfähigfeit ben Seelen anderer auf ben Grund ju feben, daß fich dies Sochgradige nur aus einer gewissen Unluft "fich auf irgendwie ernste Untersuchungen einzulaffen", erklären läßt. Meisten nehmen, so lange fich's einigermaßen mit ihrem Borteil verträgt, alles fo, wie's bequem= zugänglich obenauf liegt. Genau so war es mit bem Tunnel-Urteil über Schneiber. 3ch glaube nicht, daß jemand da war, ber fich ernstlich mit feiner Wertfrage beschäftigt hatte. Man rebete darauf los, von Boreingenommenheiten ausgebend. Es foll nicht geleugnet werben. Schneiber war ein ungeheurer Faifeur, immer mußte was "gemacht". versammelt, zusammengetrommelt werben. Wer ihn gekannt, weiß bas. Es gab bamals ein Luftsviel "Er mengt fich in alles", beffen tomische Sauptfigur ben Namen Mengler führte. Sold Mengler mar Aber wenn dies auch gelegentlich ftorend wirkte. so viel bleibt : er war ein wohlmeinender Mann und alle Berfegerung, ber er immer wieder und wieder begegnete, lief barauf hinaus, "bag er bas Beil Breugens ausschließlich in einem innigen Bundnis mit Rufland erfenne." Gein Leben, wenn mir Frankreich statt Rugland setzen, erinnert an das Lombards. Lombard war flüger, Schneiber ehrlicher und überzeugter.

In einer Schrift, die ben Titel führt: "Berlin und Betersburg", finde ich bas folgende:

" . . Louis Schneiber, - beffen viel patroni= fierter .. Solbatenfreund" wesentlich bagu beigetragen hatte, daß ein Teil bes preußischen Offigierforps feine Ehre barin fab, fich als ruffifche Avantgarbe gu fühlen und in den Tagen icharffter Distrepang awischen beutschen und ruffischen Interessen bie moralische Unentbehrlichkeit ber ruffischen Muliang gu predigen. - Louis Schneiber ließ fich im Jahre 1848, unter bem Titel eines Mitarbeiters, für die in Rukland felbit nur mit Efel und Berachtung genannte "Nordische Biene" zum Leibkorrespondenten bes Raifers Nikolaus anwerben . . . Gewohnt, Die ruffifche Obergewalt als naturgemäßes Berhältnis gu behandeln, fah Schneider in dem ruffischen Monarchen lediglich ben "europäischen Rennebohm" ber befannten Berliner Edenfteber=Anetbote, jenen alles regulierenben Sausberrn alfo, ber fomohl Schulzen wie Lehmann aus seiner Bierftube weift, weil fie fich gegenseitig Ohrfeigen stechen wollen . . . Den Tag, an welchem bie Runde von bem Tobe bes Raifers am preußischen Sofe eintraf, gablte Schneider zu ben trauriaften feines Lebens und die von ihm in ben Spalten bes "Soldatenfreundes" angestimmte Totenklage um den faiserlichen Gonner mar - neben bem befannten.

aus ber Feber bes oftvreußischen Generaliuverintenbenten Sartorius ftammenben Rreugzeitungs-Artifel "Ein Mann ift gestorben" - bie pathetischste, bie überhaupt vernehmbar wurde. Aus der Band des Bringen Rarl empfing Schneiber einige Wochen später eine von einundbreißig ruffischen Beneralabiutanten. Suite = Offizieren und Flügelabiutanten unterzeichnete Abresse, in welcher biese Berren ihm ihren allerinnigften und aufrichtigften Dant für bas Bilb abstatteten, bas er in feinem Blatte von ihrem unvergeklichen Raiser entworfen habe . . . Wie Schneiber bachte bie famtliche Bartei ber Leute, benen die Bartei über bas Baterland, bas ichein= bare Interesse ber Krone über bas mahre und bauernbe Intereffe bes Staates ging. In bem Berlin ber letten vierziger und erften fünfziger Jahre ift es ein öffentliches Geheimnis gewesen, daß die Fraktion. welche fich die "fonservative" nannte, ihre Barole an ben Borabenben wichtiger Entscheibungen fast regel= mäßig aus bem ruffischen Botichaftshotel holte und baß ber Berr biefes Saufes, Baron Megendorff, auf Beamtentum und Gefellichaft ber preußischen Sauptftadt feiner Zeit Ginfluffe geubt bat, wie ruffische Minister fie, seit ben letten Tagen ber foniglichen Republik Bolen, in fremden Ländern nicht mehr befessen hatten." So bie Schrift: "Berlin und St. Betersburg". beren Berfasser sicherlich von bem ftolgen Gefühl erfüllt gewesen ift, einen "Unwürdigen" gewürdigt zu haben. Er hat auch wirklich, was in einer Partei= schrift etwas sagen will, in nichts übertrieben. Ja. jo mar Schneiber; ich fann es bestätigen. Aber ift dies fo etwas Rurchtbares? Eher bas Gegenteil. Eine Schilderung, wie bie bier von Schneiber gegebene, pafte bis 1840 - und bann neubelebt auch wieder von 48 ab — auf Hunderttausende, barunter Bringen bes foniglichen Saufes, Die, was immer ihre Fehler fein mochten, wenigstens ben einen Fehler nicht hatten, unpatriotisch zu fein. Ihr Patriotismus forberte, wie bas auch bas obige Broschürenzitat ausspricht, ein Zusammengehn mit Rugland. Ja, warum nicht? Es ift, wenn man biefer Frage näher treten will, burchaus nötig, fich in bie Zeiten ber Beiligen Alliance und ber biefer Alliance unmittelbar vorausgebenden Kriegsjahre gurudzuverfeten. Rugland hatte uns gerettet, bei Eriftenz erhalten. Richt blog von Anno 6 bis 12, auch noch 13 und 14. Unerträglich ift es, immer noch in so vielen Büchern und Artifeln ber naiven Borftellung ju begegnen, als habe bie Proving Oftpreußen oder bas Dort'iche Korps oder bie pommersche Landwehr ben Kaiser Napoleon befiegt. Durch dies unnatürliche Beraufpuffen hat man - von dem Säklichen der Unwahrheit gang abgesehn - nur Aergerlichkeiten und Thorbeiten geschaffen. Die fich später gerächt haben. Es war nicht fo, wie's in den Klippichulen porgetragen wird. Die Dacht ber beiben Raiferstaaten, Rufland und Desterreich, fo wenig enthusiastisch sie vorgingen, hatte boch schließlich ben Ausschlag gegeben, nicht ber Tobesmut Breußens, ber biefem, in allem übrigen, ein unbestrittener Ruhmestitel bleibt. Und nun fam ber Friede, Ritolaus murbe "Schwiegersohn" und burch ein Menschenalter bin hatten wir eine Berbrüberung mit Rugland. Wer jene Reit noch mit erlebt hat, weiß, daß das gange offizielle Breugen und noch viel viel mehr bas gange preußische Bolf ber alten Brovingen, ber "Berliner" obenan, an dieser fraternite teilnahm; es war ein Jubel, wenn Raifer Nitolaus tam, er gehörte mit gur "Familie" und Geschichten und Anekdoten, die von feiner Anhänglich= feit und Liebe sprachen, brangten und mehrten fich beständig, wobei Betrachtungen barüber, "ob bas alles politisch vielleicht ein Tehler fei", von fehr wenigen angestellt murben. Gewiß gab es eine Minorität, bie mit ihrem Fühlen und Denken entgegengefette Bege ging, aber all das durfte meiner Meinung nach biese Minorität boch nicht abhalten, hunderttausend anderen ein Recht auf Ruglandschwärmerei gujugefteben, eine Schwärmerei, ju ber, wenn man Th. Rontane, Bon 20 bis 30. 27

von der Frage der Freiheitlichkeit absieht, zahlloseste Grunde porhanden maren: Anhanglichfeit an bas eigene Berrscherhaus. Liebe zu einem patriarchalischen König, wie er in reinerer Geftalt nie ba gewesen ift, Dankbarkeit, politischer Borteil - weil (zunächst wenigstens) politische Sicherheit — und nicht zulett: ein bestimmtes und berechtigtes Pringip. Dies muß ich gang besonders betonen. Denn fo gewiß ich, meinen Empfindungen und meiner Erkenntnis nach. alles Beil in ber Freiheit febe, fo ift auch biefe Frage. wie jebe andere, nicht berartig abgethan, bag die entgegengesette Anschauung blog Unfinn und Berbrechen mare. Gott fei Dant, bag mir bas Ruffische los find, nicht mehr im Schlepptau fahren; aber ich kann mich über die nicht entrusten, die vorbem an Raifer Rifolaus gehangen haben. Dit ber fehr gefährlichen Anschauung muß, mein' ich, gebrochen werben, daß jeder Freiheitsichwärmer ein Ibeal und jeder Raifer Nitolausschwarmer ein Schufterle fei. Frankreich ift jest Republik und brangt fich huldigend an die ruffische Seite. Bas über ben Menichen entscheidet, ift seine Besinnung, Ehrlichkeit ber Ueber= geugungen. Und bie hatte Louis Schneiber, auch wenn er hundert Tabatieren empfangen haben follte. Daß "ehrliche Manieren" - in benen Schneider. beiläufig, erzellierte - täuschen können, weiß ich; die

Welt wimmelt von faux bonhommes. Was aber nicht täuschen kann, ist ein langes Leben, das sich bem Beobachter als aus einem Gusse darstellt. Er war zu jeder Zeit derselbe, fast zu sehr. Ich habe vieles an ihm gesehen, was mir mißfallen hat, nichts aber, das ich als mißachtlich oder auch nur als zweibeutig zu bezeichnen hätte. Seinen Geschmack geb' ich preis; ästhetisch war er sehr ausechtbar, moralisch bestand er.

Wie sich benken läßt, girkulierten im Tunnel allerhand Anekboten über ihn, die famtlich ben Amed verfolgten, entweder ihn politisch zu bistreditieren ober aber ihn als "tomische Figur" zu ridifulisieren. Als im Sommer 49 Nitolaus nach Berlin fam, ließ er Schneiber ins Palais rufen und außerte fich über ben traurigen Zuftand, in ben Breugen geraten fei. "Sehn Sie, Schneiber, richtige Breugen giebt es überhaupt nur noch zwei: ich und Gie." Riemlich um dieselbe Beit erichien eine ben Raifer Difolaus als beschränft, brutal und beutsch=feindlich schildernde Brofchure. "Die muffen Sie lefen," hieß es im Tunnel. Schneider aber antwortete: "Davor werd' ich mich hüten : bergleichen verwirrt bloß." - Wie beim Raifer. fo war er auch bei ber Raiserin gut angeschrieben. Ram biefe von Betersburg nach Botsbam auf längeren Besuch, so wurde Schneiber zum Thee befohlen; die 27\*

"ehemalige Prinzeß Charlotte" ließ sich so gern alte Berliner Geschichten erzählen. Einige Tunnelianer spöttelten barüber. Schneider zuckte die Achseln und sagte: "Ja, Kinder, in gewissem Sinne bin ich der richtige Byzantiner. Ich leugne nämlich nicht, daß, wenn es sich um Thee-Abende handelt und ich dabei die Wahl zwischen Frau Salzinspektor Krüger und der Kaiserin von Rußland habe, so din ich immer sier die Kaiserin von Rußland." Un den sens war Schneider all seinen Gegnern jederzeit sehr überlegen.

Es tonnte nicht ausbleiben, baf es bei ben Thee-Abenden - auch bei ben "toniglichen", die fast einen bienftlichen Charafter hatten - nicht immer gang glatt ablief. Eines Tages erichien Schneiber wieber mal in feiner Borlefereigenschaft oben auf Sansjouci und fah fich im Borgimmer ohne viel Entschuldigung benachrichtigt, "baß es heute nichts fei", weil eine ber Königin empfohlene vornehme Dame verschiedene Gefangspiecen vortragen werbe. Edmeiber verbeugte fich, nahm feine Borlefermappe ruhig wieder unter ben Urm und verschwand. Aus biefer Geschichte murbe feitens der Tunnel-Liberalen eine große Sache gemacht; "ba fabe man's, - ein Mann von Ehre durfe sich so nicht behandeln laffen". Etwas Dummeres ift taum bentbar. Dag einem gejagt wird "hören Sie, heute fonnen wir Gie nicht brauchen, heute geht

es nicht", - bas paffiert einem im Leben in einem fort, bas muß fich ber Befte gefallen laffen. nun gar in bienftlicher Stellung und bei Sofe! Sonderbar, die Menschen verlangen immer moralische Belbenthaten, fo lange fie perfonlich nicht "bran find". Alle die, die verächtlich von ihm sprachen, hätten sich bei Sofe viel viel mehr gefallen laffen. Aber das wurde natürlich beftritten und fo tam es benn, bag man ihm Servilismus vorwarf, mahrend boch feine gange Saltung lediglich barauf hinaus lief, bag er feinen König, und nächst biesem - ober vielleicht auch über diesen hinaus - bem ruffischen Raifer= paare eine Sonderstellung einräumte. Sonft mar ihm "devoteftes Erfterben" vor Boch= und Bochft= stehenden etwas gang Fremdes, fo fremd, daß er fich umgefehrt - jum Beispiel im Gespräch über Bringen - ju mahren Ungeheuerlichkeiten hinreißen ließ. Er ging barin fo weit, bag er bem Botsbamer "Cafino", darin er eine hervorragende Rolle svielte, durch seine niemand ichonenden Annismen, gelegentlich recht unbequem murbe.

Sein hervorstechender Zug war, in vollstem Gegensfatzu Kriechen und Bücklingmachen, ein großer persönlicher und moralischer Wut. Als sich 48 alles verkroch, er war da, nicht um in Halbheiten sich burchzuwinden, sondern immer voran und immer

freiweg. So war es, als man ihm im Theater — er nahm nach jenem Abend einfach seinen Abschied — eine Niederlage bereiten wollte, so war es, als man ihm die Landwehrleute auf den Hals hetzte. Da hatte man sich aber in ihm und schließlich auch in den Landwehrleuten geirrt. Statt sich klein zu machen oder zu drücken, stieg er auf dem alten Postshof in der Spandauerstraße, wo man ihn umringt haben mochte, auf eine dort zufällig haltende Postkutsche, machte das Deck derselben zu seiner Kanzel und donnerte von da dermaßen herunter, daß alle die, die gekommen waren, ihn zu verhöhnen oder zu insultieren, ihn im Triumph durch die Straße trugen. Er hatte ganz wundervoll den Ton weg, richtige Berliner Landwehrherzen zu treffen.

Ich komme, bevor ich von meinen persönlichen Beziehungen zu ihm spreche, hier noch einmal auf seine Stellung in unserem Berein zurück. Eine lange Zeit hindurch, wie schon eingangs erzählt, war er im Tunnel nicht mehr und nicht weniger als alles. Er herrschte, weil er passioniert war und nicht bloß ein Herz sür die Sache, sondern auch noch allerlei andre hochschäpbare Bereins= und Gesellschaftsgaben mitstrachte. Nur freilich an der hochschäpbarsten Gabe

gebrach es ihm völlig. Er ftand einer Boeten=Be= fellichaft vor. ohne felbit auch nur bas Geringfte von einem Poeten an fich zu haben. Charakteriftisch für einen Dichter wird es meift fein, wie er fich gu Mitdichtern, auch zu gang fleinen und unbedeutenden, ju ftellen weiß. Lenau, als ihm eine Rellnerin im Café Daum einige von ihr verfaßte Gebichte schüchtern überreichte, trat von dem Augenblick an in ein gang neues Berhältnis zu ihr und behandelte fie, weil er feiner Natur nach nicht anders tonnte, mit gartefter Rudficht. Er fab in ihr immer eine Rollegin; von Bleichgiltigfeit ober gar Ueberhebung feine Spur. Louis Schneiber bagegen verfuhr fehr anders, - er war eben tein Lenau. Damals tam es noch por. daß blutarme junge Dichter ihre Dichtungen in einer fleinen Stadt auf eigene Roften drucken ließen und nun, dies ihr Seftchen anbietend, bei ihren Mitdichtern um eine Weggehrung baten. Auch ju Schneiber famen folche wenig Beneidenswerte. Schneider gab ihnen bann bas Beftchen gurud, in ber ihm eignen Berliner Sprechweise hinzufügend: "Ich pflege mir meinen fleinen Bedarf felbst zu machen." Aber bas mar ihm noch nicht genug; er begleitete biefe gemütlich fein follenden Worte regelmäßig mit einer minimalen Geldgabe, hinfichtlich beren er bann ftrahlenden Besichts die Berficherung abgab: "fie fei noch nie gurud=

gewiesen worden." Ein häflicher Bug. Und boch war er ein gutiger Mann, ber vielen Silfsbedurftigen thatfächlich ein echter und rechter Belfer gewesen ift. Er war nur nicht gewinnend in seinen Formen, Die, tropbem er einer Dichtergesellschaft präsidierte, ber wahre Mufterausbruck äußerfter martifcher Brofa waren. Er litt an dieser Brosa wie an einer Rrantbeit und vielleicht am meiften ba, wo fich feine Stellung zu bem, was man Boefie nennt, befunden follte. Jederzeit, innerhalb wie außerhalb des Tunnels, ift es ihm zum Berdienst angerechnet worben, Scherenberg entdedt und ben armen Boeten auf fein Glud und seine Sobe gehoben zu haben. Das ift auch wahr. Aber bag er biefe fpezielle Dichterschwärmerei fich leisten konnte, bing nicht mit seinen litterarischen Tugenden, sondern umgekehrt mit seinen schweren litterarischen Mancos zusammen. Schneiber, weil er eines feineren Kunftgefühls total entbehrte, war in ber Lage, fich an gewagteften Bilbern und alt-blücherichen Schlagwörtern beständig berauschen zu können. Bas er benn auch redlich that. Er erging fich, platschernd und pruftend, in den die Scherenbergiche Dichtung reichlich begleitenden Fragwürdigkeiten. Bas wirflich bedeutend an Scherenberg war, davon ift ihm schwerlich viel jum Bewußtsein gefommen.

Ich persönlich habe sehr viel von Schneider geshabt, obschon er mir mehr oder weniger unsympathisch, seine Politik — tropdem ich sie vorstehend verteidigt — im wesentlichen contre coeur und seine Kunst geradezu schrecklich war.

Daß ich mich ihm bemohnerachtet so sehr zu Dank verpsclichtet fühle, liegt in zwei Dingen: erstens barin, daß wir dasselbe Feld, Mark Brandenburg, kultivierten und zweitens darin, daß er ein Sentenzenund Sprichwortsmann war, ein Mann, nicht der zitierten, wohl aber der selbstgeschaffenen "geslügelten Borte". Diese Borte, wie sein ganzes Wesen, waren immer prosaisch und gemeinplähig, aber vielleicht wirkten sie gerade dadurch so start auf mich. Feine Sachen amüsieren mehr; ein hieb aber, der so recht sitzen soll, muß etwas grob sein. Er war das verschöperte elste Gebot "laß Dich nicht verblüffen" und seine Berliner Weltweisheit, seine burleske, mitunter stark ins Zhnische gehende Unverfrorenheit hat mich oft erquickt, auch gesördert.

In der Zeit, wo ich meine "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" zu schreiben anfing, sah ich ihn oft, um Natschläge von ihm entgegen zu nehmen. Namentlich bei dem Bande, der das "Havelland" behandelt, ist er mir sehr von Nuten gewesen.

Er wohnte damals, wenn mir recht ift, am "Ranal",

in einem echten alten Potsbamer Saufe, bas noch gang ben Stempel Friedrich Wilhelms I, trug. Er hatte sich alles fehr wohnlich zurecht gemacht und fein Arbeitszimmer, das bei großer Tiefe nach hinten ju jebe Lichtabstufung zeigte, tonnte als ein 3beal in seiner Art gelten. In allem etwas prinzipien= reitrig, war er benn auch unentwegt ber Mann bes Stehpults geblieben, alfo einer Stellage von gut berechneter Bohe, barauf er alles gur Sand hatte, was er brauchte, besonders auch ein Glas mit faltem, ruffischem Thee. Go fand ich ihn regelmäßig vor. in Rahe bes Bults ein langer Tifch, barauf gabllofe Beitungen teils aufgeturmt, teils ausgebreitet lagen. Er empfing mich immer gleich liebenswürdig, spielte nie ben Beftorten ober wohl gar ben "in feinen Gedanken Unterbrochenen" und gab mir Aufschluß über bas Mannigfaltigfte, besonders über Reiserouten, wobei er's nur in dem einem versah, daß er mich immer babin birigieren wollte, wo vorher noch niemand gewesen war. Dies auf Entbedungen ausziehn hätte ja nun sehr gut und für mich sehr verführerisch fein fonnen; aber er hatte babei nur ben Ginn für eine herzuftellenbe möglichfte Bollftanbigfeit bes Materials, - wie bas Material ichließlich ausfiel, war ihm gleichgültig, mir aber teineswegs. Er ging burchaus nicht bem Interessanten ober Boetischen nach und deshalb konnte ich von seinen Direktiven nur sehr selten Gebrauch machen. Er war noch aus jener merkwürdigen märkisch shiftorischen Schule, der die Feststellung einer "Rieher Fischereigerechtigkeit" die Hauptsache bleibt.

Wenn wir bann fo eine fleine halbe Stunde geplaudert hatten. - eine Aufforderung zum Bleiben erging nie - erschien Frau Beheime Sofrätin Schneiber aus ihrer an der andern Flurseite gelegenen Remnate, um durch ihren Eintritt sowohl bem Bafte, wie auch ihrem Chemanne anzudeuten "es fei nun genug". Sie war immer fehr forglich gefleibet, von einer ausreichenden, aber boch fehr reservierten Artigfeit und trug Alluren zur Schau, wie man fie jest faum noch findet und die vielleicht um eben diefes Singeschwundenen willen, ben Reiz eines fulturbilblichen Interesses für mich gewahrt haben. Nach Abstammung und Naturanlage war Frau Geheime Bofratin Schneiber lediglich bazu bestimmt, ber Typus einer stattlichen Bourgeoise zu werben; ihr Lebensgang am Theater aber hatte Sorge bafür getragen, ihr noch einen Ertra-Nimbus zu geben und badurch jene feine Rebenivezies herzustellen, beren fich manche jest alten Berliner aus ihren jungen Tagen her wohl noch erinnern werben. Alle Berliner Schaufpielerinnen und Sangerinnen, namentlich aber Tangerinnen, beren Leben3= weg also mehr oder weniger einer perpetuellen Revne vor den Augen Seiner Majestät geglichen hatte, hatten unter diesem königlichen Augen Einsluß ein Selbstbewußtsein außgedildet, das sich in den leichteren Fällen bis zu einer einen gesellschaftlichen Unterschied start markierenden Würde, in den schwereren Fällen bis zu eiskalter Unnahbarkeit steigerte. Die natürliche Grundlage blied aber doch "die Berliner Madam", ein Etwas, das die Welt nicht zum zweiten Wale gesehn. Frau Schneider übrigens, wie hier huldigend bemerkt sein mag, war von der milberen Observanz; sie war noch nicht absolut vergletschert, sie hatte noch ein Lächeln.

Aber trot dieses Lächelns, ihr Erscheinen, wie schon angebeutet, bebeutete boch jedesmal Rückzugsnotwendigkeit, der ich denn auch rasch gehorchte. Tags
darauf erhielt ich meist ein Buch oder eine Zeitschrift,
die den vielleicht ungünstigen Eindruck einer durch
äußere Einflüsse etwas rasch abgebrochenen Verhandlung wieder begleichen sollte.

Mehr noch als von Schneibers litterarischen Beishisen hab' ich aber von seinen Geschichten und Aneksboten gehabt, denen ich immer ein sehr offenes Ohr entgegenbrachte. Wer ein bischen das Leben kennt, wird wissen, daß man nach dieser Seite hin von den poetisch Geistreichen oder gar den "litterarischen Leuten"

als solchen meistens nicht viel hat, sehr viel aber von ben spezifisch prosaischen. Schneiber glich einem Abereiß-Kalender, auf dem von Tag zu Tag immer was Gutes steht, was Gutes, das dann den Nagel auf den Kopf trifft. "Ja, mit dem schlechten Theater," so hieß es in einem dieser Gespräche, "wie oft hab' ich diese Klage hören müssen! Da hab' ich denn, weil mir's zuletzt zu viel wurde, die Berliner Zeitungen seit Anno 1787 vorgenommen und kann es nun belegen, daß in jedem Jahr regelmäßig gesagt worden ist: "so schlecht sei das Theater noch nie gewesen."

Und was er hier vom Theater fagt, paßt, glaub' ich, auf alles.

Wofür ich ihm aber am meisten verpstichtet bin, das ist das folgende. "Sie müssen sich nicht ärgern und nicht ängstigen. Sehen Sie, wir hatten da, als ich noch auf der Bühne herum mimte, einen Trostsah, der lautete: "um neun ist alles aus". Und mit diesem Sahe haben wir manchen über schwere Stunden weggeholsen. Ich kann Ihnen diesen Sah nicht genug empsehlen."

Und das hat mir der gute Schneider nicht umsonst gesagt. Ich bin ihm bis diese Stunde dafür bankbar "um neun ist alles aus".

## Siebentes Rapitel.

## George Befetiel.

George Hefetiel, 1819 geboren, war der Sohn des Predigers und, wenn ich nicht irre, späteren Konsistorialrats Friedrich Hesetiel zu Halle. Schon dieser war eine volle Persönlichkeit und, wie nach ihm sein Sohn, der Freund eines guten Mahls und eines noch besseren Trunkes. In seinem Keller lag ein alter ausgezeichneter "Naumburger", den ihm eine Bürgerdeputation mit der in gutem sächsisch vorgetragenen Bemerkung überreicht hatte: "Das ist unser teurer Bürgerschweiß." Und immer wenn ein Festtag war — und der alte Konsistorialrat hatte gern Festtage — so mußte George in den Keller, um eine Flasche "teuren Bürgerschweiß" hersauf zu holen.

Die Hesetels, burch zwei Jahrhunderte hin immer Geiftliche, stammten aus Böhmen und gehörten, wenn ich recht berichtet bin, einer Abelssamilie von

altböhmischen Namen an. Der Ahnherr versieß nach ber unglücklichen Schlacht am weißen Berge um Glaubens willen seine Heimat und ging nach Sachsen, wahrscheinlich gleich nach Halle. Dort in eine Kirchenstellung eingetreten, begann er damit, wie bis dahin sein böhmisches Baterland, so nun auch seinen Namen abzuthun. Er schlug zu diesem Behuse die Bibel auf und hatte beim Ausschaftlagen den Propheten Heisel vor sich. Den Namen nahm er an. Unser George war mit Recht stolz auf eben diesen Namen und wurde durch nichts so geärgert, wie wenn man ihn "Hese Kiel" nannte. "Wenn ich bitten dars, Hesefeiel," unterbrach er dann jedesmal.

Er verbrachte seine Jugend in Halle, war als Student viel in dem Fouque'schen Hause — Fouqué in seiner zweiten Beriode und mit zweiter Frau — und ging bald nach absolviertem Studium nach Frankreich, das er in Jahre langem Aufenthalt mannigsach durchstreiste. Das gab ihm eine gute Sprach- und Landeskenntnis. Nach Deutschland zurückgekehrt, nahm er seinen Wohnsitz in Altenburg, verheiratete sich hier mit der Tochter eines sächsischen Militärs und gab ein Blatt heraus, das den Titel sührte: "Die Rosen". Er war aber damit nicht auf Rosen gebettet; all die Sorgen eines jungen und nun gar damaligen Schriftsellerlebens wurden

von ihm burchaetoftet. Das Bertrauen ber Seinigen. Frau und Schwägerin, war aber jo groß, daß die Soffnung auf beffere Zeiten nie bin ftarb. Und bies Bertrauen behielt ichlieflich Recht. Balb nach Gründung ber "Kreuggeitung" ward er bei eben biefer angestellt und redigierte von Berbft 1848 ober 1849 an bis zu seinem Tode ben frangösischen Urtifel. Ich glaube bingufepen gu burfen, mit feltener Geschicklichkeit, was in Zweierlei feinen Grund hatte: zunächst in gründlicher Renntnis französischer Zuftanbe besonders bes frangofischen Abels, und gum Zweiten in feiner hervorragenden novelliftischen Begabung, die, fo lange er feiner Rebaktion vorftand, in einer wenigftens zeitweilig halb humoriftisch gefarbten Lebendigfeit in ben Dienft ber Bolitif trat. 3ch muß bies hier ein wenig motivieren. Beitung hatte von Anfang an in Baris einen febr auten brei Stern-Rorrespondenten, einen feinen, vorzüglich gebildeten Berrn, ben ich felber fpater fennen gelernt habe. Neben biefem drei Stern-Rorrefpondenten aber machte fich von einem beftimmten Beitpuntte ab auch noch ein Lilien-Korrespondent geltend, ber fehr balb burch feine pitantere Schreibweise ben älteren Rollegen in ben Schatten ftellte. Bas ihm aber mehr noch als feine glangende Darftellung ein Uebergewicht verschaffte, war die fehr balb innerhalb

ber Partei von Mund zu Mund gehende Berficherung, bag biefer Neuengagierte, wie früher an fleinen beutschen Refibengen, fo jest am frangofischen Sofe die allervornehmften Beziehungen unterhalte. was übrigens nicht wunder nehmen burfe, ba biefer neue Lilien-Korrespondent ein legitimiftischer Marquis fei. Der Aufall ließ es geschehen, daß ich eben damals - mehrere Jahre vor meinem perfönlichen, erft 1860 erfolgenden Gintritt in bie Rreuggeitungs= redattion - viel in Bethanien verfehrte, wo fich bei bem zu jener Zeit in großem Ansehen stehenden Baftor Schult, einem Freunde meiner Eltern, Die führenden Kreuzzeitungs-Leute, barunter namentlich auch v. Blankenburg, zu versammeln pflegten. Gines Abends, als ich eintrat, las man in diesem bethanischen Birtel einen eben unter bem befannten Lilienzeichen erschienenen, eine Truppenschau in ben Champs Elniées oder auf bem Marsfelde beschreibenden Artifel por, in dem wohl vier- oder fünfmal die Benbung vortam: "Er — Louis Napoleon — hat ben Degen gezogen." Und fo war auch ber Ropf= titel, ben bie Rebaftion bem Gangen gegeben hatte. Die Meinungen über bie Bichtigfeit biefer Rorreipondeng gingen auseinander. "Es ift an und für sich nichts," hieß es, "aber es hat eine symbolische Bebeutung und ift jebenfalls ein Avis." Th. Fontane, Bon 20 bis 30. 28

Minberheit beftritt auch bies, bis man ihr gu Gemüte führte, "baß es ja ber Darquis fei, ber Diefen Brief geschrieben, ein ernfter Bolititer alfo. ber ben "gezogenen Degen" nicht vier- ober fünfmal betont haben wurde, wenn er biefer Sache nicht eine gewisse Wichtigkeit beilegen wollte." Das schlug burch, und man nahm an, bak eine Kriegerflärung in Sicht ftebe. Der an jenem Abend aber Die gesamte Kreuzzeitungsgruppe so nachhaltig beschäf= tigende "Marquis" war niemand anders als mein Freund George Befefiel, Bilbelm= oder Bernburger Straffe, ober wo fonft er bamals gerabe wohnen mochte. Wie fich benten läßt, bing ber Schöpfer an Diesem seinem Geschöpf, ber Marquis "wuchs mit feinen größeren Zweden", und es wird fich gang ernsthaft fagen laffen, daß Befetiel an teiner feiner Romanfiguren auch nur annähernd so viel Freude gehabt hat, wie speziell an diesem Rinde feiner Laune. Doch alle Freude welft dahin. Gin Jahrzehnt lang hatte sich die so glücklich erfundene Figur bei Leben und Ansehen erhalten, bis es mit einem Dale bieß: "Der legitimistische Marquis ber "Kreuzzeitung" eriftiere gar nicht." Es war nämlich aufgefallen, baß ber Marquis nie ichrieb, wenn Sefetiel im Monat Juli in Karlsbad mar. Indessen möcht' ich trot allebem annehmen, daß der durch biefen Umstand erregte Berdacht wieder hingeschwunden mare. wenn nicht Befefiel felbit, als er von bem Stuten bes Bublitums erfuhr, zu einem falichen Wiederher= ftellungsmittel bes erschütterten Glaubens an feine Figur gegriffen batte. Dies faliche Mittel beftand barin, bag er ben Marquis auch nach Rarlsbad reisen und ihn von dort aus an die "Rreuzzeitung" schreiben ließ. In Diesen Briefen sprach er neben anderem auch seine Freude barüber aus, ben Dr. George Sefetiel am Sprudel tennen gelernt und ihn in seinen legitimistischen Anschauungen als echt und recht erfunden zu haben. All dies war fehr finnreich ausgedacht, aber boch etwas zu finnreich, zu tompliziert. Die Komödie, die baburch verschleiert werben follte, wurde nur immer burchfichtiger, fo daß Seiefiel nach allen moglichen Sin= und Ser= erwägungen endlich ben großartigen Entschluß faßte. ben Marquis mahrend ihres beiberseitigen nachsten Aufenthaltes in Rarlsbad fterben zu laffen. Er führte dies auch mit vieler Runft, will sagen mit allen für bie Bahricheinlichfeit ber Sache nötigen Abstufungen aus, boch weiß ich nicht mehr recht, ob er ihn rasch und unmittelbar in böhmischer Erbe begraben ober aber umgefehrt ihn zunächst noch nach Franfreich gurud begleitet und ihn bort erft in ber Rahe von St. Denis bestattet hat. Ich finde, bei allem Respekt vor dem berühmten Bernauer Kriegs= korrespondenten, daß dieser legitimistische Marquis seinem Kollegen Wippchen mindestens ebenburtig ift.

Es mag mir gestattet sein, an bas Borftebenbe noch eine Bemerfung über "echte" und "unechte Rorrespondengen" au fnüpfen. Der Unterschied zwischen beiben, wenn man Sprache, Land und Leute fennt, ift nicht groß. Es ift bamit wie mit ben Fridericianischen Anetboten, Die unechten find gerade so gut wie die echten und mitunter noch ein bischen beffer. 3ch bin felbst jahrelang echter und bann wieber jahrelang unechter Korrespondent gewesen und tann aus Erfahrung mitsprechen. Man nimmt feine Beisheit aus ber "Times" ober bem "Stanbard" 2c., und es bedeutet dabei wenig, ob man ben Reproduktions= prozeß in Sampstead-Bighgate ober in Steglit-Friedenau pornimmt. Fünfzehn Rilometer ober hundertfünfzig Deilen machen gar feinen Unterschied. Natürlich tann es einmal vortommen, daß perfonlicher Augenschein beffer ift als Wiebergabe beffen, was ein anderer gesehen hat. Aber auch hier ift notwendige Boraussetzung, daß ber, ber burchaus felber feben will, fehr gute Augen hat und gut gu ichreiben verfteht. Sonft wird Die aus wohl informierten Blättern übersette Arbeit immer beffer fein als die originale. Das Schreibetalent giebt

eben den Ausschlag, nicht der Augenschein, schon beshalb nicht, weil in schriftstellerischem Sinne von zehn Menschen immer nur einer sehen kann. Die meisten sehen an der Hauptsache vorbei.

Befefiel trat, fehr balb nach feinem Erscheinen in Berlin, in den Tunnel ein, mahrscheinlich burch Schneiber eingeführt und empfohlen. Aber trop Dieser Empfehlung tam er zu feiner rechten litterari= ichen Geltung, noch weniger zu Ansehen und Liebe. Der Grund lag zum Teil in feiner Bugehörigkeit gur "Rreuggeitung". Ueberflog man ben gu einem Drittel aus Offizieren und zu einem zweiten Drittel aus adligen Affefforen zusammengesetten Tunnel, fo mußte man - noch bagu nach eben erft erfolgter Nieberwerfung einer revolutionaren Bewegung eigentlich mit Sicherheit annehmen, in einem berartig tombinierten Birtel einem Bort bes ftrengften Ronfervatismus zu begegnen. Das war aber nicht ber Fall. In bem gangen Tunnel befand fich, außer Sefetiel, tein einziger richtiger Rreuzzeitungs= mann; nicht einmal Louis Schneiber, trot eifriger Mitarbeiterschaft an ber "Kreuzzeitung", konnte als folder gelten. Ihm fehlte bas Rirchliche, bas burch das Ruffische doch nur fehr unvollkommen erfett

wurde. Die Tunnelleute waren, wie die meiften gebilbeten Breuken, pon einer im wesentlichen auf das nationalliberale Programm hinauslaufenden Befinnung, und bis biefen Tag ift es mir unerflärlich geblieben, bag, mit Musnahme furger Zeitläufte, biefe große politische Gruppe feine größere Rolle gespielt und fich nicht siegreicher als staatsbestimmenbe Dacht etabliert hat. Es hat bies nach meinen Beobach= tungen und Erfahrungen weniger — wenn überhaupt - an ben Bringipien unseres beutschen Bhiggis= mus gelegen, als an bem Ton, in bem biefe Bringipien porgetraten murben. Der Fortschritt ift auch rechthaberisch boktrinär, aber er vertritt mehr ben Dottringrismus eines rabbigten Konventiflers, als ben eines geiftig und moralisch mehr ober weniger in Sochmut verftricten Befferwiffers, und bas Sochmütige verlett nun mal mehr als bas Rabbiate. Bolititer mogen bieje Sate belächeln, es wird ihrer aber auch geben, die etwas Richtiges barin erkennen.

Ich kehre nach diesem Exkurse zu Hefekiel zurück. Sein gelegentlich provozierendes Austreten war nicht angethan, mit seiner etwas extremen Richtung — sie gab sich extremer als sie war — zu versöhnen, und so beschränkte sich, so weit der Tunnel in Bestracht kam, sein gesellschaftlicher Berkehr auf das H. Smidt'sche Haus, das ich schon in einem früheren

Rapitel geschilbert habe. Dort machte ich auch seine nähere Bekanntichaft und fühlte mich, ich will nicht fagen zu ihm hingezogen, aber boch in hohem Dage durch ibn interessiert. Er war gescheidt von Ratur, hatte, nicht schulmäßig, aber im Leben und burch Lekture viel gelernt, fannte taufend Beschichten und Anekboten von Ludwig XI. an bis auf Ludwig XVIII. und gehörte zu benen, die, wie bas Sprichwort fagt, "teine Mördergrube aus ihrem Bergen machen". Mit unglaublicher Ungeniertheit gab er bie tollften Standale jum beften, und mas in Behfes "Geschichte ber beutschen Sofe" steht, war ein Bappenftiel gegen bas, mas er in gangen Ratgraften über uns hindonnerte. Dich nahm er baburch gang gefangen, benn historischen Anekboten habe ich nie widersteben können, bin auch jett noch ber Meinung, baß sie bas Beste aller Siftorie find. Bas thu' ich mit ben Betrachtungen? Die fommen von felbit . wenn bie fleinen und großen Geschichten, die heldischen und die mesquinen, zu mir gesprochen haben. Also Befetiel mar ber Mann ber hiftorischen Anetbote, gang besonders der rudfichtslos-gewagten. Er schraf babei vor feinem Stand und Berufe gurud, auch nicht por Abel und Geiftlichkeit. Einmal mar wieber ein entfetliches Briefter-Berbrechen ans Licht gefommen. Er trug es mit breitem Binfel vor und

fagte bann, wie zur Entschuldigung, als er auf manchem Gesichte wohl so etwas wie Digbilliqung leien mochte: "Bertennen Sie mich nicht. Ich bin aus einer alten Baftorenfamilie, Die Glaubens willen aus bem Lande gegangen, und hab' ein Berg für alles, was zum geiftlichen Stande gehört. Aber wenn irgend was Schreckliches geschieht, wo's in Frankreich heißt: ,où est la femme', da frag' ich hierlandes unwillfürlich: ,où est le prêtre ?" -Gang besonders reizend war er, wenn er seine Schriftstellerei bewitelte. Einmal ftritt man fich und holte das Ronversations-Leriton heran, um ihn mit Silfe besselben zu befämpfen. Da tam er in eine helle Beiterfeit. "Wer felber fo viele hundert Artifel bafür geschrieben hat wie ich, ben muffen Sie mit bem Konversations-Leriton nicht widerlegen wollen."

In biesem Stile sprach er beständig, und weil mir das alles ganz ausnehmend gesiel, wurd' ich mehr und mehr sein Anhänger und habe sehr viel von ihm gehabt. "Ich marchandiere nicht", war eine seiner Lieblingswendungen, und zu dieser Wendung war er voll berechtigt. Walter Scott war seine Borbild, litterarisch gewiß, aber auch in Respräsentation und Lebensführung. Diese letztere — in natürlicher Folge beschränkterer Verhältnisse — konnte selbstverständlich nicht so vornehm sein, wie

die seines großen Borbilbes, aber an Splendidität und Geldverachtung, halb aus Güte und halb aus Laune, war er ihm womöglich noch überlegen.

Sein "ich marchandiere nicht" hab' ich an manchem Abend erlebt, mitunter halb schaubernd. Wenn um acht die Tunnelsitzung schloß, so hieß es seinerseits, wenn er nicht gerade 'was anderes vor hatte: "Ja, was machen wir nun mit bem ange= brochenen Abend?" Und ehe noch wer antworten fonnte, waren auch schon etliche von den Jüngeren eingelaben, im "Groffürft Alexander" - Reue Friedrichsftrage - feine Bafte zu fein. Die Bornehmeren unter uns lehnten natürlich ab, aber wer feine Bebenten einigermaßen bezwingen tonnte, nabm gern an, weil er ficher war, einem zwar anfechtbaren. aber immer intereffanten Bacchanal entgegen gu geben. In Rolonne ruckten wir nun in bas vorgenannte Sotel ein, wo Sefetiel, ich weiß nicht worauf bin, unbeidrankten Rredit hatte. Dit Rotwein ober Mosel zu beginnen, ware lächerlich gewesen; es gehörte zum guten Ton, mit schwerem Rheinwein, am liebsten mit Sherry, Bort ober herbem Ungar einzuseten, und eh' eine Stunde um mar, hatten wir ein Bettschwimmen in Cynismen. In Cynismen, aber nicht in Unanftandigfeiten. Alles murbe gefagt, aber boch in ber Form wohlerzogener Menschen, ja,

Sefetiel war ftolg barauf, in jedem Buftande fich immer noch in ber Gewalt zu haben. "Sieh." fagte er 'mal zu mir, "manche benken, ber und ich, wir waren so einerlei; aber ber ift so und ich bin jo" und nun führte er ben Unterschied in einem braftischen Vergleiche aus. Was an foldem Abende vertilgt wurde, war unglaublich und noch unglaublicher war Die Beche, wenn man bebenft, bag ein Mann von bamals fehr bescheibenem Behalt bas alles auf feine Rappe nahm. Es fam benn auch babin, bag. nachdem dies etwas protige "doing the honors for all Scotland" ein Jahrzehnt lang gedauert hatte, seine zu sehr wesentlichem Teil burch eben diese Repräsentationstomodie herbeigeführte Schuldenlast wohl über 10000 Thaler betrug, wovon die größere Sälfte auf Binfen, Wechselprolongationen und bergleichen entfiel. Er näherte fich inzwischen ben Fünfzigen, und ba nicht bloß feine Schulden, fonbern auch seine Gichtschmerzen immer größer wurden, fo fam er eines schönen Tages auf ben gesunden Gedanken, mit feinem "Schottland die Ehre thun" endailtig Schicht zu machen und lieber feine Schulden abzugahlen. Und bem unterzog er fich bann auch von Stund' an - auch barin feinem Vorbilbe Walter Scott gleichkommend - mit eifernem Fleiß und in geradezu großartiger Beife. Tieck bat einmal gefagt: "Ginen breibanbigen Roman ichreiben, ift immer was, auch wenn er nichts taugt". und ieber, ber von Fach ift, wird in diesen Ausipruch einstimmen. Aber was will ein breibändiger Roman fagen neben zwanzig, breißig Banben. 3ch befite felber noch weit über fünfzig feiner Banbe, während mir doch vieles von ihm verloren gegangen Rur ein Mann von außerfter Energie tonnte ift. bas leiften, und mitunter ift es ihm auch fauer aenug geworben. Es wird von Nen ergählt, bag er, bevor er in die Schlacht ging, immer erft Rourbetten gemacht und Kreise beschrieben habe; genau fo verfuhr auch Sesetiel. Un Tagen, wo's ihm gang besonders widerstand, ging er zunächst viele Male, wie mit fich fampfend, um feinen Schreibtisch herum, und erft wenn er alles Widerstrebende niedergezwungen, fich für seine Aufgabe montiert hatte, nahm er feinen Blat, und begann zu ichreiben. Er ichrieb auf Quartblätter, die aufgestapelt vor ihm lagen und ließ das geschriebene Blatt mit einem fleinen Fingerknips auf bie Erbe fliegen; ba fammelte bann seine Tochter Lubowita, bamals noch ein Rind, die gabllofen Blätter und ordnete fie. Bon Wieberdurchsehen war keine Rede, kein Wort war durch= ftrichen, alles ging fertig in die Druckerei. Reiner dieser Romane hat sich bei Leben erhalten, und ihr

litterarischer Wert mag nicht sehr hoch sein, aber sie enthalten eine Stofffülle und sind für den, der preußisch Historisches liebt, eine unterhaltliche und lehrreiche Lektüre. Jedenfalls sah sich sein Fleiß belohnt, und so gering auch die Honorare waren, auch wohl sein mußten, es gelang ihm doch, mit ihrem Ertrage die vorgenannte, für einen deutschen Schriftsteller jener Epoche sehr hohe Schuldensumme zu tilgen. Er hinterließ sein Haus in bescheidenen, aber geordneten Verhältnissen.

Dag er unter ber "Ungeordnetheit biefer Berbaltniffe" ju Beiten febr gelitten, mehr als er gu zeigen liebte, bavon war ich an einem mir unvergeflichen Tage Zeuge. Mitternacht mar längst vor= über, und wir schlenderten, nach einem ber vorgeschilberten Symposiums, von ber neuen Friedrichsftraße her auf unfere Wohnungen zu, die nabe bei einander lagen. Es war eine munderschöne Winter= nacht, nicht falt, prachtiger Sternenhimmel; fo tamen wir bis vor meine Behausung in ber Buttkamerstraße und schritten noch ein vaarmal auf und ab. weil wir bei einem fehr wichtigen Befprach maren, nämlich bei bem Thema, wie man fich in Geldverlegenheiten einigermaßen helfen fonne. fagte ich, "'s ift fonderbar; es geht mir ja mehr als bescheiben, aber ich würde nicht sonderlich darunter leiden, wenn ich nur dann und wann einen Pump zu Stande bringen tonnte. Das fann ich aber nicht. Ich habe durchaus tein Talent zu ber= gleichen; ich bin zu ungeschiet."

Als ich bies große Wort gelassen ausgesprochen hatte, trat er einen Schritt zurück, und ich sah, wie ber lette Rest von Rausch förmlich von ihm absiel. Dann kam er wieder auf mich los, sah mich ernst und beinahe gerührt an und sagte, während er seine Hand auf meine Schulter legte: "Gott erhalte Dir diese Ungeschicklichkeit."

Und diese Segnung, denn sast war es so was, hat sich auch an mir erfüllt, und ich habe das Schuldenmachen nie gelernt. Daß es mir in meinen Leben so gut gegangen ist, das verdanke ich nicht zum kleinsten Teile der Andauer jener "Ungeschicktheit", die mir damals mein guter Hessell anwünschte.

Meine Beziehungen zu Hesekel waren bis 1855, wo ich Berlin auf eine Reihe von Jahren verließ, nur oberstächlich; erst von 1859 an wurden sie freundschaftlich. Er leistete mir damals einen großen Dienst, indem er mich aus einer mehr oder weniger bedrücklichen Lage befreite.

Das hing so zusammen.

3ch war in dem zulett genannten Jahre von England nach Berlin gurudgefehrt, tropbem bie Reit, die mir ber Minifter Manteuffel für ben Berbleib in meiner Londoner journalistischen Stellung zugefichert hatte, taum halb abgelaufen war. "Bleiben Sie boch rubig bier." hatte mir mein Londoner Chef. ber immer gutige Graf Bernftorff, in einem über biefe Dinge geführten Gespräche zugerufen. "Das in Berlin ba, bas bauert nicht lange." Die Richtigkeit bavon leuchtete mir auch ein. Aber meine Sehnsucht nach ben alten Berhältnissen - in London, fo fehr ich es liebte, blieb ich boch schließlich ein Frember war groß und trieb mich fort, trothem ich wohl einsah, daß es bei meiner Rudfehr mit meinem Berbleiben in ber Regierungspresse schlecht aussehen wurde. Wer unter Manteuffel, wenn auch nur in fleinster und gleichgültigfter Stelle gebient hatte, mar mehr ober weniger verbächtig. Ich also auch. Mir wurde bas, taum in Berlin wieder eingetroffen, auch gleich fühlbar, berührte mich aber so toloffal tomisch, baß ich zu feinem Aerger barüber fommen fonnte. "Mußt Du eine wichtige Berfon fein," fagte ich mir, während ich doch am besten wußte, daß ich so gut wie gar nichts geleistet hatte. Chef ber ministeriellen Breffe war unter bem neuen Regime, ber sogenannten "neuen Mera", Geheimrat Dag Dunder geworben, ein fehr liebenswürdiger Berr, ber von ber oben beflagten Gigenart ber Gothaner gar nichts ober boch nur febr wenig aufwies. Ich tam aber tropbem nicht recht an ihn heran. Alles, während es sich boch - wenigstens uns fleinen Stribenten und Korrespondenten gegenüber - immer nur um Quisquilien handelte, wurde so furchtbar wichtig genommen, und fo fchied ich benn aus, um anderweitig mein Beil zu versuchen. Aber bas war nicht leicht. Wer in ähnlicher Lage gewesen ift, wird mir bas bestätigen, auch jett noch, trotbem fich die Dinge seitbem fehr verbessert haben. Ich hatte gehn Jahre lang gur Regierungspresse gehört. In biefer verbleiben gu fonnen, ware mir ichon aus Bequemlichkeit fehr er= wünscht gewesen. Aber biefe Breffe ber "neuen Mera". ju ber auch indirett die nationalliberalen Zeitungen gehörten, miffiel mir ober ich ihr, und fo blieben nur Boffin und Kreuggeitung übrig. Ich war also in einer argen Berlegenheit und sprach mich zu Befetiel barüber aus. Der fagte: "Ja, melben tannft Du Dich nicht bei uns. Aber wenn ein Angebot tommt, bann liegt es boch um ein gut Teil gunftiger für Dich." Und schon am anderen Tage tam ein solches Angebot. Der Chefredafteur ber Rreuggeitung fragte bei mir an, "ob ich die Redaktion bes englischen

Artifels übernehmen wolle?" Roch ein wenig unter ben Gruselporftellungen stehend, die fich, von 1848 ber, an ben Ramen "Rreuszeitung" fnüpften, mar ich unficher, was zu thun fei, beschloß aber, wenigstens mich vorzustellen. Gin bloger erfter Besuch tonnte ja den Ropf nicht gleich kosten. Immerhin hatte die Sache mas von ber Sohle bes Löwen. Bier Uhr war Sprechstunde. Bünktlich erschien ich in ber Bernburgerftraße, mo ber Chefredafteur ber Rreugzeitung schräg gegenüber ber Lufastirche wohnte. Matthäi mare mohl beffer gewefen, aber Lufas mar auch aut. Endlich in ber zweiten Stage glücklich angelangt, zog ich die Klingel und fah mich gleich barauf bem Gefürchteten gegenüber. Er mar aus seinem Nachmittagsichlafe taum heraus und rang ersichtlich nach einer ber Situation entsprechenben Haltung. 3ch hatte jedoch verhältnismäßig wenig Auge bafür, weil ich zunächst nicht ihn, sondern nur fein unmittelbares Milieu fab. bas links neben ihm aus einem mittelgroßen Sofatiffen, rechts über ihm aus einem ichwarz eingerahmten Bilbe beftand. In bas Sofatifien mar bas eiferne Rreug eingeftict, mahrend aus bem ichwarzen Bilberrahmen ein mit ber Dornentrone geschmückter Christus auf mich nieberblidte. Mir murbe gang himmelangft, und auch bas mühfam geführte Gefprach, bas anfänglich wie zwischen

bem eifernen Rreus und bem Chriftus mit ber Dornenfrone hin und ber vendelte, belebte fich erft, als bie Gelbfrage zur Verhandlung tam. London hatte mich nach diefer Seite bin etwas verwöhnt, und ich fah mit Schmerz die Abstriche, die gemacht wurden. Als fo gehn Minuten um waren, ftand ich vor der Frage: "Ja" ober "Nein". Und ich fagte "Ja". Nicht leichten Bergens. Aber vielleicht gerade weil es ein so schwerer Entschluß war, war es auch ein auter Entschluß, aus bem mir nur Vorteile für mein weiteres Leben erwachsen sind. Ich blieb bis furz vor bem fiebziger Rrieg in meiner Rreuggeitungsftellung und muß biese zehn Jahre zu meinen allerglücklichsten redmen. Daß es fo verlief, lag an verschiedenen Dingen. Es tamen die Rriegsjahre 1864 und 1866. die mir Gelegenheit gaben, mich mehr als einmal nütlich zu machen; ich bereifte bie Rriegsschaupläte, war in Schleswig, Jutland, Seeland, in Bohmen und ben Gegenden des Mainfeldzuges, mas mich alles ungemein erfrischte. Zugleich gab es mir ein Relief. Es war auch basselbe Jahrzehnt, in bem ich meine "Wanderungen burch die Mart Brandenburg" und meinen erften vaterländischen Roman - "Bor bem Sturm" - begann. Budem, von vierzig bis fünfzig ift befte Lebenszeit. Aber ber Hauptgrund, daß ich mich all die Zeit über so wohl fühlte, war doch der. 2 5. Fontane, Bon 20 bis 30.

baß, verschwindend fleine Störungen abgerechnet, bas Leben auf ber Redaktion und mehr noch bas neben= berlaufende gesellichaftliche Leben ein fehr angenehmes war. Bon bem fprichwörtlichen "ber schwarze Mann fommt", wovor ich gang aufrichtig gebangt hatte, war feine Rebe: nichts von Bngantinismus, nichts von Mudertum. Alles verlief eber umgefehrt. Stärtste Bendungen, auch gegen Barteiangehörige, fielen beftanbig und von jener erquidlichen Meinungsfreiheit - ber ich übrigens, um von unserem vielverketerten Metier auch 'mal was Gutes zu fagen, auf allen Redaftionen begegnet bin - wurde ber weiteste Be= brauch gemacht. Ich möchte hier überhaupt einschalten burfen, daß es - was auch ein wahres Glück ist - nach meinen Erfahrungen eine gewisse Beitungs= solibarität giebt, die burch bie Barteifarbe wenig beeinträchtigt wird, und so gebent' ich benn auch gern eines Wortes, bas Professor Stabl einmal in einer Areuzzeitungs=Berfammlung aussprach: "Meine Berren, vergeffen wir nicht, auch bas tonfervativfte Blatt ift immer noch mehr Blatt als fonservativ."

Auf der Redaktion saßen Hefekiel und ich bicht zusammen, nur durch einen schmalen Gang getrennt, und mitunter schrieben wir uns Briefe, die wir uns von einem Tisch zum andern herrüberreichten. Es wurden darin immer nächstliegende Bersonalien ver-

handelt, anzüglich, aber nie bösartig, vielmehr vorwiegend in fo grotest ausschweifender Beise, baf baburch ber kleinen Malice bie Spite abgebrochen murbe. Meift ging es gegen ben Chefredafteur, beffen pedantische Rube ber Sefetiel'ichen Natur burchaus widersprach. Um ungenierteften wurde mit bem aus bem Balbedprozeß schlecht beleumbeten Goedsche verfahren, ber übrigens feineswegs ein Schredensmenfch, vielmehr bei hundert fleinen Schwächen und vielleicht Schlimmerem, ein Mann von großer Bergensqute mar; er ichrieb bamals an feinen, vom buchhändlerischen Standpunkte aus berühmt geworbenen Sir John Redcliffe-Romanen. die, wie er felbft, eine Quelle beständiger Erheiterung für uns waren. Giner biefer Romane hieß "Nena Sahib". Wenn nun eine gang ungeheuerliche Stelle fam, wo bie Schreckniffe fich riefenhaft turmten, fo friegte er es boch mit ber Angft, und fühlend, daß er bem Bublitum viel= leicht all zu viel zumutete, machte er, mit Silfe eines Sternchens, eine Rufnote, barin es in latonischer Rurge hieß: "Siehe Barlamentsaften". Er hütete fich aber, Band und Seitenzahl anzugeben. Wenn wieber ein mehrbändiges Werk fertig war. ließ er es jedesmal elegant einbinden, um es dann, in der Brivatwohnung bes Chefredafteurs, ber fehr feinen und fehr affuraten Dame bes Saufes als Sulbigungseremplar überreichen zu fonnen. In besonders schweren Fällen foll er 29\*

aber hinzugesett haben: "Ich muß die gnädige Frau bringend bitten, es nicht lefen zu wollen." Bon Befetiel ließ er fich alles gefallen; manche Benbungen waren ftereotnp. Es fam vor, daß Goediche mit einem gewissen Feldherrnschritt auf ber Redaktion erschien und hier, ohne daß bas Geringfte vorgefallen mar. ein ungebeures Ergriffensein über einen ratselhaften und vielleicht gar nicht 'mal eriftierenden Bergang gur Schau ftellte. Befefiel fagte bann, um biefen falichen Rausch zu markieren, ruhig vor sich bin: "Goediche hat heute wieder feine Zahntinktur ausgetrunken." Ich perfönlich habe Goed'sche nur von zwei Seiten fennen gelernt: als Bogelguchter und Bellachini= Freund. Er hatte eine Bede ber ichonften auftralischen und südamerikanischen Bogel, und Bellachini mar auf feine Art ein reizender Mann, mas nicht munbernehmen barf. Alles, mas fich an ber Beripherie ber Runft berumtummelt: Afrobaten, Clowns, Monfieur Berfules, Bauberer und Taschenspieler - alle find meift fehr angenehme Leute, weil fie bas Bedürfnis haben, die Belt mit fich zu verfohnen. Goebiche gog fich in ben fiebziger Jahren nach Warmbrunn gurud, wofelbst er in feinen guten Tagen - er hatte an ben Redcliffe=Romanen ein enormes Geld verdient - ein Kranfenhaus gestiftet hatte; dort ftarb er auch. Das lette Dal, ba ich ihn fah, noch in Berlin,

war er sehr elend, infolge einer merkwürdigen, echt Goedsche'schen Weihnachtsseier. Seine Frau war ihm gestorben, und ganz in Sentimentalität stedend, wie so oft Naturen der Art, begab er sich am Christabend nach dem katholischen Kirchhofe hinaus und veranstaltete hier, indem er zahllose Lichter aufs Grabpslanzte, eine Liebesaund Gedächtnisseier. Er setze sich auf ein Nachbargrab und sang einen Bers und weinte. Die Folge davon war ein Phramidalkatarrh, der sein Leben schon damals in Gesahr brachte.

Bie ichon erzählt, Sefefiels und mein Arbeitstifch standen nahe bei einander. Aber was jeder von uns an seinem Tische leistete, das war sehr verschieden= wertig. Er war eine Sauptperson ber Zeitung, zeit= weilig die Sauptverson, und an der Bethätigung seiner Gaben war der Zeitung und jedem Abligen und Beiftlichen auf bem Lande fehr gelegen. Alle wollten hören, wie der damals noch nicht entpuppte "legitimistische Marquis" über Louis Rapoleon bente. Mit dem englischen Artitel, der meine Domane bildete, lag es umgefehrt, und ich glaube, daß dies auch ber Grund war, warum mein Vorgänger, Dr. Abel er wurde später Times-Rorrespondent und zeichnete fich als folder aus -. feine Kreuzzeitungs-Stellung aufgab. Es waren, auf England bin angeseben, ftille Beiten, alles Interesse lag bei Frankreich ober bei

uns selbst, und so kam es, daß zeitweilig jeden Morgen der Chefredakteur an meinen Platz trat und mir mit seiner leisen Stimme zuslüsterte: "Wenn irgend mögslich, heute nur ein paar Zeilen; je weniger, desto besser." Ich war immer ganz einverstanden damit und hatte bequeme Tage. Zuletzt freisich wurde mir das bloße Stundenabsitzen langweilig, und ich trat — ein kleiner Streit kam hinzu — meinen Rückzug von der Zeitung an.

\* \*

Ich könnte hier noch Welten erzählen, sei's über Heseitiels persönliches Gebahren, sei's über Leben und Treiben auf der Redaktion selbst. Ich ziehe es aber vor, hier abzubrechen und in Nachstehendem über das gesellschaftliche Leben auf der Kreuzzeitung, auf das ich schon kurz hinwies, zu berichten. Dies war das denkbar angenehmste, weil alles, was zum Bau gehörte, nicht bloß politisch oder redaktionell, sondern auch gesellschaftlich mitzählte. Wit Vergnügen denk' ich an den trot vieler Reibereien und persönsticher Gegensäte doch immer kameradschaftlichen Ton zurück, und ein Ausspruch, den, wenn ich nicht irre, General von Gerlach oder aber sein Bruder, der Wagdeburger Ober-Appellationsgerichtspräsident, that,

zeigt am besten, wie vornehm und frei gerade diese leitenden Herren über solche Dinge dachten: "Ich würde es für klug und wünschenswert halten, daß wir ehrenhaste Leute von der Presse ganz in ähnlicher Weise wie die Geistlichen an uns bänden, ich meine durch Heirat." Ich erzähle das, um an einem Musterbeispiel zu zeigen, wie wenig sich das land- läussige Bild von einem Junker mit der Wirklichkeit deckt oder doch mindestens, wie glänzende Ausnahmen sich gerade bei den Klügsten und Besten unter ihnen porsinden.

Gute Gesellschaftlichkeit, wie hier eingeschaltet werden mag, habe ich übrigens bei den Zeitungen aller Parteien gefunden. Und sehr erklärlich, daß es so ist. Die Redaktionen oder Besitzer haben meistens ein Einsehen von der Wichtigkeit solcher persönlichen Beziehungen, die sehrreich sind und Frendigkeit geben, welch' letzteres Moment, bei dem vielen Aergerlichen und mehr noch bei dem Uebelbeseumdetsein unseres Berufs, oft recht wünschenswert ist. Also Gastlichkeit und ein bestimmtes, wenn auch oft nur bescheidenes Maß humanen Entgegenkommens sindet sich nahezu überall. Aber ich habe doch gleichzeitig, bei viel Uebereinstimmendem in dieser Beziehung, auch große Berschiedenheiten wahrgenommen. In der ministeriellen Presse stand es am

ungunftigften, weil man ba felten wußte, wer eigentlich als .. hospes" anzusehen sei: fam es aber trotbem ausnahmsweise zu Repräsentation und Hospitalität, io batte beides den eigentumlichen Reis des Offiziofen. Wir wurden dann, in ploplicher Erfenntnis, daß Gott feine Sonne über Gerechte und Ungerechte scheinen laffe, brüderlich oder doch weniaftens halb= brüderlich unter die Ministerialräte des Innern ober bes Rultus eingereiht, und fühlten uns nicht bloß geehrt, sondern auch fehr amufiert. Denn diese Rate waren nichts weniger als steifleinene Berren, vielmehr umgefehrt meift glanzende Causeurs. 3ch nenne nur einen, ben Geheimrat Stiehl. Er war fo wigig, daß man faft fagen konnte, felbst feine Regulative wirften fo. Jedenfalls ftand er felber ziemlich fritisch gu feiner Schöpfung, und ich erinnere mich einer bei Gelegenheit seines Sturges von ihm abgegebenen, halb humoriftischen, halb cynischen Erklärung, in der er lächelnd zugestand, daß er wohl wisse, wie man bas alles auch gang anders machen tonne. Derbheit und Till Gulenspiegelei maren feine Natur. Er felber fagte von sich: "Ich habe da 'mal ein Tagebuch von meinem in Salle studierenden Grogvater gefunden, baraus hervorgeht, daß er ein Renommist und ein Strengglänbiger war, und ich barf fagen, ich fühle mich als feinen Entel." Alls ich Enbe ber fünfziger

Jahre in England lebte, gehörte ein Dr. Collins, ber bie Berliner Bafferwerke angelegt hatte, gu meinen Befannten. Er reifte, trotbem er nur ein Bein hatte, beständig zwischen London und Berlin hin und her. Einmal war ich bei ihm zu Tisch, in feinem reigenden, am Bereford = Square gelegenen Saufe: "Sagen Sie, fennen Sie einen Bebeimrat Stiehl?" - "Gewiß tenne ich ben; Driginal, febr gescheit, sehr amusant." - "Das will ich meinen. Alls ich letten Dienstag von Berlin abfuhr, ftieg mit einemmal ein sonderbar aussehender Berr ein. schimpfte gleich toloffgl, aber boch sichtlich blok zu feinem Beranfigen und zog mich bann fofort ins Gespräch. Alls wir in Köln ankamen, war er noch mitten im Sat: fo mas von einem Erzähler ift mir noch nicht vorgekommen. Bon Ermüdung meinerseits nicht die Spur: ich war bloß traurig, daß wir schon in Roln maren." Stiehl heiratete fpater eine Frau v. Die Bitmer, fie Bitme. Die Bartie murbe viel beredet, benn fie, die Dame, war ber Typus ber Vornehmheit, was man von ihm nicht fagen tonnte. Tropbem batte fie richtig gewählt und war glüdlich, an bie Stelle ber "Complaifance", bie bis dahin ihr Lebensteil gewesen war, ein Rraftgenie treten zu feben.

Die fleinen Festlichkeiten ber ministeriellen Breffe

hatten, wie ich nur wiederholen kann, etwas von dem Charme der Offiziosität, die der sortschrittlichen Presse dagegen zeichneten sich durch Stil und Opulenz, durch Seranziehung von Kunst und Litteratur aus, die der Kreuzzeitung aber waren die lehrreichsten und, wenn der Damm erst durchbrochen war, auch die gemütlichsten. Sie gaben sich nicht bloß als Extras, als Außergewöhnlichseiten, sondern bildeten eine Art Institution, gehörten mit zum Programm. Ich muß beshalb etwas länger bei dieser Gastlichseit verweilen.

Die gesellichaftliche Repräsentation ber Rreuszeitung trat in drei Gestalten auf: als "cercle intime", als Rönigsgeburtstagsfeier und als politische Reffource. Diese brei maren, wie von ben Besell= ichaften ber anderen Zeitungen, so auch untereinander ziemlich verschieden. Der "cercle intime" war gleich= bedeutend mit einem Sichversammeln im Familienfreise; nicht die Zeitung als folche lub ein, fondern ber Chefredafteur in Berfon und in seinem Saufe. Reine Barteirepräsentation; alles mehr Brivatsache. Das zeigte fich schon barin, bag auch Damen baran teilnahmen. Erzellengen erschienen nur vereinzelt, aber viele Stabsoffiziere, Beiftliche, befreundete Brofefforen, überhaupt Freunde. Manche find mir fehr lebhaft im Gedachtnis geblieben: Minifter Bobelichwingh, Geheimrat v. Genfft-Bilfach, Major Ribbentrop von

ber Garbeartislerie — ber sich mit seiner Batterie vor Düppel ausgezeichnet hatte, — Oberstleutnant Graf Roebern von ben Garbebragonern, Hosprediger Rögel, Prosessor W. Hensel, ber junge Senfst v. Pilsach, Neffe des vorgenannten Geheimrats. —

Ueber die drei Letztgenannten möchte ich hier ein paar Worte sagen.

Hofprediger Rogel war bamals eben nach Berlin gefommen; er mochte vierzig fein. Schlant, grab' aufrecht, von einer nervos angespannten und zugleich begagierten Saltung, machte er mehr ben Eindruck eines mit glangenben Aussichten ins Ministerium berufenen Regierungsrats, als ben eines Theologen. Lebhaft, espritvoll, verbindlich, aber inmitten aller Berbindlichkeit von - übrigens vollberechtigten -Ueberlegenheitsalluren, konnte er als ein Inpus jener aus fleinen in große Berhältniffe binein geratenen Berfonlichkeiten gelten, Die, ploplich auf einer gemiffen Höhe angelangt, raich daselbst die Wahrnehmung ihrer Superiorität machen und in biefem Gefühl zu Tonangebenden und Regierenden werden, felbstverftandlich unter fluger Wahrung aller burch Geburt und Berhältniffe vorgeschriebenen Diftancen. Irr' ich nun aber nicht, fo hatte Rogel eine Reigung, Diefe fo viel bedeutenden Diftancen in legererer Beife gu martieren, als hertommlich. Er "martierte" fie wirklich

nur, ftatt ihnen einen ftarten Accent zu geben. und bei bem feinen Bahrnehmungsvermögen, bas bobe und höchste Berrschaften für folche Dinge haben. mußte fich in bestimmten Rreisen eine gewisse Begnerschaft gegen ihn ausbilden. Er ift der glanzenbite Rasualredner, ben ich, sei's im Leben, sei's litterarisch, fennen gelernt habe; seine Belegenheitsreben find Musterwerke von Knappheit, Klarheit, Geschmad, und die vordem fo beliebte Manier, in Anspielungen zu sprechen und badurch, weil alles gelobt und alles getabelt wurde, fich nach allen Seiten bin zu falvieren, war ihm fremd. Bor Kennern bestand er glanzend. Aber es gab ihrer einzelne, die sich trotbem - ober vielleicht gerade beshalb - nicht befriedigt fanden, weil fie nebenber beftandig heraushörten: "Ihr feid ihr, und ich bin ich." Es ift dreißig Jahre ber, daß ich ihn zuerft fah; er machte schon damals ben vorgeschilderten Eindruck, hatte schon damals alles Das, was ihn auf feine Sohe hob, aber diefe Sochstellung auch bedrohte. Seine Krantheit, Die feinen Rücktritt veranlagte, war vielleicht ein Segen für ihn.

Bon sehr anderem Gepräge war Professor Wilschelm Helm Hensel. Er zählte zu den häufigsten Gästen, nahm auch an den offiziellen Festdieners, Königs Geburtstag zc. regelmäßig teil und war allgemein gern gesehen. In Trebbin geboren, märkischer

Bredigerssohn, war er ber Thous eines Märfers. gefund, breitschultrig, festen Billens und mit fleinen. liftigen Augen. Trat er ein, so glaubte man einen in die Grofiftadt verichlagenen Amtmann zu feben. und daß ihm, vierzig Jahre früher, die ichone Fanny Mendelssohn zu teil geworden war, fonnte munder nehmen. Erfuhr man bann aber, mas es mit bem "Umtmann" auf fich habe, so war einem flar, daß die schöne Fanny fehr richtig gewählt habe. Das Breugentum von 1813 ließ fich gang wundervoll an ihm ftubieren. Er hatte ben Rrieg mit Auszeichnung mitgemacht, erfreute fich, wohl zum Teil um biefer Saltung willen, einer großen Beliebtheit am Sofe Friedrich Wilhelms III., nicht minder bei sämtlichen Bringen, und bies "mit jum Sofe geboren", auch mit bagu gehören wollen, gab ihm ein Etwas, bas von ber jungen Generation belächelt wurde. Aber gang mit Unrecht. In dem reigenden Buche: "Bismard nub feine Leute" fommt eine Stelle vor, wo Bismarct in Berfailles auf offener Strafe bem Geheimrat Abefen eine Depesche biftiert. Diefer ift gang Dienft. Aber mit einem Male mahrnehmenb, bag Bring Rarl bie Strafe herunter fommt, tommt Abeten ins Schwanten; er hat einerseits ein Befühl von ber Wichtigkeit ber bienftlich politischen Situation, aber andererfeits auch ein Gefühl von ber Bichtigfeit

einer Bringenannäherung, und fich bin und ber wendend . um , inmitten ber Erfüllung feiner Amtspflichten gegen ben Rangler, boch auch die Sonneurs gegen ben Bringen nicht zu verfäumen, kommt er erft burch eine icharfe Bismard'iche Reprimande wieder zur Haltung und Rube. Genau fo war Hensel. Eine Bringenannäherung war boch immer bie Sauptsache. Jest lachen die Leute barüber, weil fie die frühere Reit nicht kennen und sich als große Freiheitler träumen; in Wahrheit aber liegt es fo. daß die preußische Welt seit König Friedrich Wilhelm I. beständig wachsende Fortschritte, nicht im "Männerstolz vor Königsthronen", sondern umgekehrt im Byzantinismus gemacht hat, und daß die eigentlichen Charaftere und die eigentlich mutigen Manner in Tagen lebten, wo's feine patentierte Freiheit gab und ber Rrudftod noch wacker umging. Bahllose herzerquickenbe Worte - auch Thaten - find damals vorgekommen, die heute gang undentbar find. Auf biefem Gebiete find in unserem modernen Leben auch die mutiaften Leute Drudeberger geworben. - Benfels intimfter Freund war der Graf Blanckensee; fie hatten von 1813 bis 1815 in berfelben Truppe gedient. hieß einmal, daß es nicht leicht fei, mit dem Grafen auszukommen. "Ich bin fünfzig Jahre lang gut mit ihm ausgekommen ," fagte Benfel, und ichiebe 

bas auf ein Bringip, nach bem ich, von Jugend auf, meinen Umgang mit vornehmen Leuten eingerichtet habe. Gegen ihre höhere gesellschaftliche Stellung habe ich nie protestiert, auch im freundschaftlichsten Bertehr immer eine Grenzicheibe gezogen, Rordialitäten nie versucht, ihnen immer ihren Stand und ihre Ehre gegeben; aber wenn bas Beringfte geschah, bas meine Ehre verlette, habe ich bas ruhig und fest gurudgewiesen. Das ift immer respektiert worden, und ich bin, wie mit Blandenfee, fo mit allen anderen märtischen Abeligen immer fehr gut ausgekommen." In seinen Anschauungen hatte Benfel viel Gemein= fames mit Louis Schneider, bezeigte fich aber fehr viel feiner in ihrer Geltendmachung. In Gesell= schaften war er ungemein beliebt, und mit Recht. Er hielt fich junachft jurud und fondierte, nahm er aber mahr, daß gute Buhörer ba waren, fo öffneten fich die Schleusen seiner Beredsamteit, und bag er, der als Jüngling die Befreiungsfriege mitgemacht, dann die Lalla-Rooth-Aufführung geleitet, dann 1848 die Rünftler= und Studentenschaft tommandiert und 1860 als Totenwache neben seinem aufgebahrten Rönig Friedrich Wilhelm IV. geftanden hatte bag ber ergablen fonnte, braucht nicht verfichert gu werben. Als Maler war er nicht bedeutend, felbst ber Wert feiner Porträtmappen wird angezweifelt,

weil er noch dem Prinzip huldigte, "die Menschen so zu porträtieren, wie die Natur — ehe Störungen eintraten — die Betreffenden intendiert hatte." Bis zulet blieb er bei Kraft, Frische und guter Laune und hatte das Glück, eines schönen Todes oder richtiger, das Glück, in einer schönen Sache zu sterben. Eine Frau war übersahren worden; er sprang hinzu, um ihr zu helsen und erlitt dabei selbst eine schwere Berletzung. Der erlag er. Er war immer hilse bereit gewesen und in einem Samariterdienst schied er aus dem Leben.

Der Dritte, von dem ich sprechen möchte, war der junge Baron Senfst = Pilsach, Resse vorsgenannten Geheimrats, Sohn des pommerschen Obersprässenten. Er war — trot ganz unjunkerlicher Anschauungen — in Erscheinung und Sprechweise der Thypus eines pommersch-märkischen Junkers, groß und stark, humoristisch und derb dis zum Chnismus. Er war als Ghmnasialschüler bei dem Chefredakteur der Kreuzzeitung in Pension gewesen und hatte sich bei der Gelegenheit, wie das so oft geschieht, von dem abgewandt, dem man ihn zuwenden wollte. Als ich ihn kennen lernte, war er, glaub' ich, Reserendar und einige zwanzig Jahre alt. Wir plauderten mit einander, und er merkte, daß ich Fühlhörner außsstreckte, um über das konservative Hochmaß seiner

Gefinnung ins Rlare zu tommen. Er lachte. "Meinetwegen brauchen Sie sich nicht zu genieren. Ich bente über alles anders." Sein Leben bemies bas. verheiratete fich mit einer polnisch = judischen Dame von großer musikalischer Bebeutung, ich glaube Bianiftin von Beruf, und trat in Lebensfreise, Die bem feiner Familie weitab lagen. Fraend einer Aftien- ober Rommanditgesellschaft als Agent ober Berater bei= gegeben, ging er in ben ihm verbleibenden Dugeftunden in Dufit auf. Er war weit über allen Dilettantismus binaus ein vorzüglicher Sanger und im Bortrag Löwe'icher Balladen damals unerreicht. Er wußte, daß ich voller Intereffe für diese Ballaben war, und so ichrieb er mir eines Tages eine Rarte. worin er sich für ben folgenden Vormittag anmelbete. "Reine Umftande, ich werde Ihnen den Archibald Douglas vorfingen." Er fam auch, und obwohl ber niedrige Raum, dazu Gardinen und Teppiche, ben Bollflang feiner mächtigen Stimme fehr behinderten, fo machte fein Bortrag boch einen großen Gindruck auf mich und die Menschen, die zugegen waren. Ich iprach ihm meinen herzlichen Dant aus und bot ihm ein Blas Wein an, jo gut ich's hatte, hingufepend, ich batte Taas zuvor von einem in Wernigerobe lebenben Freunde einige Flaschen "Wernigeröber" erhalten, einen abgelagerten Rornus, von bem es Th. Rontane, Bon 20 bis 30.

heiße, baf er womöglich noch beffer als Nordhäufer fei : ob ich ihm vielleicht den vorseten durfe? Sein Gesicht nahm fofort einen tomijch feierlichen Musbrud an. und ben Rotwein beinah' bespettierlich gurudichiebend. fagte er: "Dann bitt' ich freilich um Wernigeröber." Er behandelte ihn wie Frühftudswein und fprach fich, als er mehrere mittelgroße Gläser geleert batte. voll Anerkennung über ben Mann aus, ber bies "eble Naß" so rechtzeitig geschickt habe. Diese Begegnung mit ihm fand in Tagen ftatt, die feine letten auten Tage waren. Er wurde balb banach frant und verfiel fichtlich. Er ritt viel, von Rur wegen, und wenn ich ihn im Tiergarten traf, ging ich eine Strecke neben ihm ber und ließ mir von ihm erzählen. Es war immer noch die alte forsche Sprechweise, aber mit einem Dampfer drauf, und verhaltnismakia ichnell ging es zu Ende. Er war eine Figur und hat fich wohl jedem fest eingeprägt, der ihn fennen fernte.

Alle die hier Genannten gehörten dem Familiensfreise, dem "cercle intime" an. Von sehr anderer Zusammensetzung war der Kreis, der an der offistellen Repräsentation teilnahm, also wenn Witarbeiter — meist auswärtige Korrespondenten — eintrasen, die geseiert werden sollten, oder bei Gestegenheit von Königsgeburtstag. Auch da sanden sich

intereffante Leute gusammen, aus beren Befamtheit ich. um mich nicht zu fehr in Ginzelheiten zu verlieren, nur einen berausgreife: ben alten Büch fel. 3ch hatte bas Glück, ihm immer gegenüberzusiten und ihn dabei ftudieren zu tonnen, was ich benn auch reblich that. Gein Ropf mar wie ber eines märtischen Schäferhundes ober noch richtiger einer Mijchung von Neufundländer und Ruchs. Der Ruchs wog aber fehr vor, wodurch, ich fann nicht fagen Die Berehrung, aber boch bas Interesse für ihn gewann. Er war die versonifizierte norddeutsche Lebensflugheit, mit einem ftarten Stich ins Schlaue. Buchfels warmften Berehrerinnen gehörte auch eine Generalin v. Gansauge. "Frau Generalin," fo be= grußte er eines Tages bie alte Dame, "ich habe nicht geglaubt, daß Gie noch fo vergnügungsfüchtig feien." - "Ich? vergnügungsfüchtig? Aber wie bas, Berr Generalfuperintendent?" - "Ja, Frau Generalin. 3ch febe Gie jest auch öfter in meinen Rach = mittaa gattesbienften." - Dan hat bie "Brange= liana" gefammelt; Buchfels Musfpruche zu fammeln. würde fich noch mehr verlohnen. Bon meiner großen Runeigung zu ihm hatte er feine Ahnung : sie galt bem Menichen, aber noch mehr bem Schriftsteller. Sein Buch "Erinnerungen aus bem Leben eines Landgeiftlichen" ift ein Brachtftud unjerer martijchen Speziallitteratur.

Ich iprach eingangs noch von einer britten gefell= schaftlichen Bereinigung auf ber Areuzzeitung und nannte fie "politische Reffource". Diese britte Bereinigung war, ich will nicht sagen die vorzüglichste, aber boch bie wichtigfte von ben breien und bilbete recht eigentlich ein unterscheibendes Merkmal. "Cercle intime" und offizielle Festessen gab es in allerhand Schattierungen auch bei anderen Redaktionen, aber biefe politische Ressource mar ein Ding, bas nur die Kreuszeitung batte. Die Gründung mar wohl auf Herrmann Bagener. ben "Kreuzzeitungs-Bagener". gurudguführen und verfolgte, wenn ich es richtig errate, ben 3med, in jebem Rebaktionsmitgliebe bas Gefühl einer besonderen Augehörigkeit zu wecken ober wo es ichon ba war, es zu fteigern. Reiner follte fich als Lohnschreiber empfinden. Also Umwandlung bes Borigen in einen Freien. Wie bei ben Berfammlungen im Offizierstafino ber jungfte Fahnrich in gesellschaftliche Gleichheit mit feinem Oberften tommt, fo follten in diefer politischen Reffource die Redakteure mit der gesammten Obersphäre Fühlung gewinnen. Es wurde nicht viel baraus, aber bie bloße Thatsache, daß Personen da waren, die so was Bubsches im Auge hatten, ift einer bantbaren Erinnerung wert. Außer Wagener nahmen an biefen Reunions auch noch Graf Eberhard Stolberg, Bebeim=

rat v. Klütow, Geheimrat Dr. Ludwig Sahn und einige Beiftliche teil, und ich gebente diefer Busammenfünfte mit einem gang befonderen Bergnügen. Es war die Zeit, wo die Laffalle'ichen Ideen im Auswärtigen Amt (Bismarct) Terrain gewannen und wo herrmann Bagener bem Minister einträufelte: "Die verhaßte Bourgeoifie durch die Sozialdemofratie ju befämpfen." In einer mir unvergeklichen Gibung geriet er (Wagener) über diese Frage mit Geheimrat Ludwig Sahn in einen fehr hitigen Disput, in dem er ben Rurgeren gog, weil er mit ber Sprache nicht recht berausruden und bas Sviel nicht aufbeden tonnte. Sahn war außerdem in dialektischer Spitfindigkeit ihm minbestens ebenbürtig, wenn auch Wagener Die weitaus geniglere und politisch weiter blickende Ratur war, eine Urt Rebenfonne zu Bismard. Dispute berart - auch 'mal über "englische und preußische Polizei", bei welcher Gelegenheit ich, zum Sprechen aufgefordert, als enfant terrible bebütierte (Rlügow machte ein langes Geficht, mahrend Graf Eberhard und namentlich Bagener unbändig lachten), Dispute berart, fag' ich, waren häufig, und es war ein Jammer, daß sich die gange Herrlichkeit taum einen Winter lang hielt. Es ging doch wohl nicht recht. Aber wie bem auch fein moge, ber gange Bergang ift mir immer ein Hauptargument, wenn

es fich darum handelt, das konfervativorthodoge Element gegen unverdiente Beschuldigungen in Schut zu nehmen\*).

\*) Un perichiedenen Stellen in Diefem Rapitel flingt es. als ob ich nach dem guten, alten . On revient toujours à ses premiers amours" operieren wollte. Das trifft indefien nicht gu. Meine politifchen Unichauungen - allerdings gu allen Zeiten etwas madliger Natur - haben fich meift mit bem Nationalliberglismus gebedt, tropbem ich zu bemfelben, wie fcon an auberer Stelle ausgeführt, niemals in rechte Begiehungen getreten bin. Alfo eigentlich nationalliberal. In meinen alten Tagen indeß bin ich immer bemofratischer geworben, gang nach bem Borbilde meines Lieblings "Regrimm" in Bilibald Aleris' gleichnamigem herrlichen Roman, wohl bas Befte, mas er geschrieben. Aber wohin ich auch noch geschoben werden mag, ich werde immer zwifden politifden Unichauungen und menfchlichen Sympathien ju unterscheiben wiffen, und biefe menschlichen Sympathien habe ich gang ausgesprochen für ben martifchen Junter. Die glangenben Nummern unter ihnen - und ihrer find nicht weuige - find eben glangend, und biefe nicht lieben zu wollen, mare Dummbeit; aber auch die nicht glangenden - und ihrer find freilich noch mehrere - baben trop Egoiemus und Quipowtum, ober auch vielleicht um beider willen, einen gang eigentumlichen Charme, den beraus ju fühlen ich mich gludlich ichate. Die Rudichrittspringipien als folche find febr gegen meinen Gefchmad, aber die gufälligen Trager Diefer Bringipien baben es mir boch nach wie vor angethan. Bielleicht weil ich - ich glaube manche gut zu tennen - an ben Ernft Diefer Rudichrittspringipien nicht recht glaube. Gie tonnen eines Tages total umichlagen.

Nach bieser weiten Abschweisung, in der ich mich ausschließlich mit dem Ton, der vor dreißig Jahren auf der Kreuzzeitung herrschte, beschäftigt habe, kehre ich zu meinem eigentlichen Thema zurück, zu George Hesefeiel, der all die vorgeschilderten Dinge mit mir gemeinschaftlich durchlebte.

Daß er bamals bas "große Talent" ber Reitung war, sagte ich, glaub' ich, schon - nicht bas große politische, wohl aber das große journalistische Talent. Politifer war er gar nicht; er fultivierte ftatt beffen bas Intereffante, bas Senfationelle, bie Spannung und, wer mas vom Reitungsdienft verfteht, weiß, daß das allerdings die Hauptsache bleibt. Die Bartei wie die Redaktion wußten benn auch jederzeit, mas fie an ihm hatten, aber fie mußten es nicht genug ober nicht jeden Augenblick ober wollten es nicht miffen, und bas führte bann mitten in feinem Triumphzuge zu beständig fich einschiebenden Rrantun= gen und Niederlagen. Allerdings lag die Schuld, wenn von einer folden überhaupt gesprochen werben fann, nicht bloß bei feinen gelegentlichen Ungreifern ober Unterschätern, sondern auch bei ihm selbst, weil er. wie fo oft große Talente, mit bem, was von ber andern Seite ber beim besten Willen geleiftet merben tonnte, nicht richtig rechnete.

Ratürlich, wie jeder Eingeweihte weiß, ift unter

biefer "anderen Seite" niemand anders als ber Chefredafteur zu verfteben, mit dem das ihm unterftellte Berfonal regelmäßig unzufrieden ift, und Befetiel war es redlich. Er fah überall Uebelwollen, wo nur Zwang ber Berhältnisse vorlag. Sätte ber Chefrebatteur bie Romane feines "Romanciers" in fortlaufenden Bei= lagen zum Drud gebracht, fo hatte fich Sefetiels äußere Lage mit einem Schlage glänzend verändert; aber das zu thun - wie's von ihm gewünscht wurde war eben gang unmöglich: es hätte bas bas Konto ber Zeitung nicht bloß zu hoch belaftet, sondern auch Die Lefer auffässig gemacht, die balb fehr wenig Luft gehabt haben würden, fich Nummer um Nummer immer neue martische Geschichten auftischen zu laffen. In dies fich abgehnt seben hatte sich, soweit seine Romane mitsprachen, Besetiel schließlich benn auch gefunden. Aber ba waren auch noch seine fleineren Dichtungen. feine Lieder, und um diefer willen fam ber Unmut jum offenen Ausbruch. Gedichte, meift nur zwanzig Beilen, und von Sonorar feine Rebe! Das war boch bloß eine Sache ber Befälligkeit, und auch bier eine Ablehnung erleben zu muffen, bas mar zu viel. Co wenigftens bachte Sefefiel. Und mancher Draugen: itehende, ber bas nachträglich lieft, wird ebenjo benten. Alber wer jene Tage von 1864 und 1866 - fiebzig war es ebenso, aber ba war ich ichon fort - auf der

Rreuzzeitung miterlebt hat, ber weiß, in welch furcht= barer Lage fich ber arme Chefredatteur andauernd befand. Behn Bebichte in einer Stunde war für Besetiel eine Rleinigfeit. Bogu Storm fünf Monate brauchte, dazu brauchte Befefiel fünf Minuten. Bring Friedrich Rarl von Münchengras bis Gitidin. fo hieß es: "Der rote Bring bei Bitichin"; ritt er von Gitidin nach Münchengraß gurud, fo bieß es "ber rote Pring bei Münchengrag". Jebe fleine Rotig wurde fofort zum Gedicht, und all bas am anderen Morgen als Iprifchen Erguß zu bringen, was am Abend vorher Telegramm gewesen war, war numöglich. Jeder fah dies ein, nur Befefiel felbit nicht. Er überschätte biefen Zweig feines Schaffens. Ich bin damals der aufrichtige Lobreduer dieser "Neuen Lieber, gebruckt in biefem Jahr" gewesen, und bin es noch; ich habe fogar in der bitteren Fehde "Sefetiel contra Scherenberg", aller Scherenberg Berehrung unerachtet, fonftant auf Befefiels Seite geftanden, weil ich das echt Boltsmäßige seiner Lieder wohl er= fannte: aber wie bas immer bei bem Bolfslieds= mäßigen ift, neben einem Granat ober einem Rarneol liegen hundert rote Glassplitter. Go mar es auch bei Befefiel. Er verlangte zuviel und mar burchaus im Unrecht, die Ablehnung beffen, was nun 'mal nicht ging, als Rrantung zu empfinden.

Dies alles spielte fich auf ber Redaktion felber ab. Aber auch außerhalb berfelben war er Rranfungen von Barteigenoffen ausgesett. Ueber zwei biefer Borfommnisse, die gang besonders ichwer an ihm gehrten. will ich berichten. Es war die Zeit, wo das Wagener= sche Konversations-Lexikon geschrieben wurde, bas bekanntlich den Zweck verfolgte, den liberalen Rachschlagebüchern gegenüber, auch 'mal der konservativen Sache zu bienen. In Brodhaus und Deper fehlte bamals Sefetiel, weil er Kreuzzeitungemann war, und dem Bagener'ichen Lexiton lag es mithin felbit= verständlich ob. dies zu begleichen und der preußischtonservativen Belt von ihrem Lieblingsschriftsteller George Sesetiel nach Möglichkeit zu erzählen. Diefer Artifel blieb aus. Bruno Bauer, ber über Wageners Ropf weg alles schrieb und nicht bloß Bauer hieß, sondern auch Bauer war - noch bagu Rirdorfer Bauer -, war nicht ber Ehren, auch nur fieben Zeilen über ben, all feiner Mangel unerachtet, unbestritten erften und talentvollsten Romancier ber Partei zum Drud zu geben. Sefefiel mar gang außer fich barüber. Bas Bruno Bauer zu folcher Saltung bestimmte, weiß ich nicht. Könnte ich annehmen, er habe politisch oder moralisch oder litterarisch eine, wenn auch irrige, fo boch ehrliche Meinung baburch ausbruden wollen, fo wurde ich bas refpettieren. Daran ift aber gar nicht zu benten. Man muß biefen Dann gefehen haben, um zu wiffen, daß bies ausgeschloffen ift. In hoben Schmierftiefeln und altem grauen Mantel, einen Wollshawl um ben Sals und eine niedergebructte Schirmmute auf bem Ropf, fam er, ben Anotenftod in ber Sand, jeden Sonnabend von Rixborf hereingestapelt, um auf ber Kreuzzeitungs-Druckerei Beftimmungen über feine Urtitel zu treffen. Seine fleinen buntlen Augen, flug aber unfreundlich, beinah' unheimlich, bohrten alles an, was ihm in ben Weg fam. Gine grenzenlose Berachtung ber burch uns repräsentierten fleinen Redaftionsfrapule iprach aus feinem gangen Auftreten, und ber forpulente Befetiel mit blauem Fract und blanken Anöpfen war ihm wohl gang besonders unbequem. Die Bauers waren fehr flug, aber wenig angenehm und hatten einen wirflichen und ehrlichen Respett nur vorm "Arnheim" und bann und wann vor Rugland. ift ein Segen und großer Rulturfortichritt, daß biefe gange Menichenflaffe meg ift.

Eine gleich große Kräntung, wie die vorstehend erzählte, wurde Hefefiel durch einen Mann zugefügt, der eigentlich an ihm hing und den Hesetiel seinerseits geradezu liedte. Das war ein alter Provinzial-Goelmann. Der sagte 'mal: "Ja, lieder Hefetel, ich weiß, daß Sie's ehrlich meinen. Aber Sie versehlen's.

Sie wollen uns glorifizieren, und Sie riditülisieren uns bloß." Unter allem, was ihm je gesagt worden ift, haben diese Worte wohl den größten Gindruck anf ihn gemacht; denn er war klug und unbesangen genug, das Wahre, das darin steckte, herauszufühlen.

Alles in allem wiederholte sich, trot seiner vorwiegend großen Wohlgelittenheit in der Partei, auch
bei ihm die alte Erscheinung wieder, daß man, bei
Draußenstehenden, ja bei direkten Antagonisten, besser
abschneidet, als bei den Angehörigen. So kam es denn
auch, daß er sich bei der gegnerischen Presse ganz
besonderer Beliedtheit ersreute, weil er eine ausgesprochene Persönlichkeit, ein unterhaltlicher Lebemann und vor allem ein guter Kamerad war. Er
hatte als Schriftsteller und Zeitungsschreiber ein
starkes Standesbewußtsein, also gerade das, was uns
in Deutschland noch so sehr sehlt und unsern Berus
so schriftseller und Beitungsschreiber ein
so schriftseller und Beitungsschreiber ein
starkes Standesbewußtsein, also gerade das, was uns
in Deutschland noch so sehr sehlt und unsern Berus
so schwer schädigt. Auf diesen Punkt hin angesehen,
war er, während er sur einen "Feudalen" galt,
moderner als mancher der Modernsten.

## Achtes Rapitel.

## Bernhard von Lepel.

Bernhard von Lepel stand in einem starken Widerstreit zu Heseliel; sie konnten sich gegenseitig nicht leiden, und da ich im Vertrauen beider war, so hörte ich von Lepel oft die Worte: "Heseliel ist der reine Falstaff" und von Heseliel eben so oft: "Lepel ist der reine Don Quizote." Man hat auf solche Worte nicht viel zu geben: jeder ist leicht untergebracht, und die Rubriken sind selten schmeichelhaft.

Mir — sehr im Gegensatz zu dem von Antipathien gegen ihn erfüllten Hestiel — war Lepel in hohem Maße sympathisch, und ich darf sagen, er erwiderte diese Gefühle. Durch länger als vierzig Jahre habe ich nur Wohlwollen von ihm ersahren; kleine störende Dinge, die sich ab erziehen lassen, hat er mir ab erzogen, wosür ich ihm dis diese Stunde dankbar din, und wieder andere Dinge, kleine und große, weil er sah "die sitzen gut ties", hat er sein Lebelang mit Nachsicht an mir beurteilt. Es war, glaub' ich, mancherlei, was ihn mir gewogen machte; mein Sauptverdienst aber lief wohl barauf hinaus. baß ich von Anfang an fein Wefen begriff, vor allem aber seinen Sumor. Er war ein wirklicher Sumorist, von jener feinsten Art, die meist gar nicht verstanden ober mohl gar migverftanden wird. Abgesehen bavon, daß ihm dieser nicht verftandene humor oft birektes Aergernis schuf, empfand er nebenher noch eine ernst= hafte und boch auch wieder bas Romische ftreifenbe Rünftlertrauer barüber, gerabe feine glangenbfte gefellschaftliche Seite nur immer fehr ausnahmsweise ge= würdigt zu feben, und baß ich ber war, ber biefe feinen Dinge jederzeit mit dankbarfter Bunge koftete: bas gewann mir recht eigentlich sein Berg. Er sammelte Beschichten für mich, erft um mir und bann gleich hinterher auch um fich felber eine Freude zu machen, eine Freude über meine Freude. "Ich feh' Dich jo gerne lachen" hab' ich ihn wohl hundertmal sagen hören. Bleich in den erften Jahren unferer Befannt= schaft hatten wir uns in dem Sat gefunden : "alle Beschehnisse hatten nur insoweit Bert und Bedeutung für uns, ale fie une einen Stoff abwurfen." in ben Tagen, die dem achtzehnten Marg und bem bald barauf erfolgenden Abmarich ber Garden nach Schleswig = Solftein vorausgingen, maren mir aufs neue barüber einig geworden und hatten unseren Dichterbund auf dieses Dogma hin abermals besiegelt. Wenige Wochen später wurde das Danewirk durch unsere Garden erstürmt, und Lepel war mit dabei. Noch am selben Abend schrieb er mir von Schleswig aus einen kurzen Brief, wohl eigenklich nur, um in Erinnerung an unser Dogma mit den Worten zu schließen: "llebrigens hab ich dir zu bekennen, daß ich, als wir dis auf dreihundert Schritt heran waren, ganz drüber nachzudenken vergaß, ob es einen Stoff abwürse oder nicht \*)."

<sup>\*)</sup> Roch im Commer besfelben Jahres nahm Lepel feinen Abschied und bezog ein in der Rabe von Köpenick gelegenes Schlößchen. Bir forrespondierten. Ms nun jene Novembertage heranrudten, wo bie Garben - Lepel nicht mehr babei von Schleswig ber wieber berangezogen wurden, um die tonftituierende Berfammlung aufzulofen ober ihr wenigstens einen Ortswechsel aufzugwingen, ichrieb ich in größter Aufregung an ihn und bat ibn - indem ich halbspottisch einfugte, bag er in feinem "Schloß" boch wohl eine Ruftfammer haben wurde mir ein Dustedonner zu ichiden." Run murbe mir, glaub' ich, auf folch Anfinnen bin, jeder andere Konigstreue die Freundichaft gefündigt haben, es entsprach aber gang Lepels Beien, baft ibm meine propozierende Tollheit nur fpagbaft portam. - und wenn er villeicht boch noch geschwantt hatte, jo wurde mich bas von mir gebrauchte Bort "Dlustebonner" unter allen Umffanden gerettet haben. Goldem grotesten Ausbrud tonnte er nicht widerstehen. Er antwortete mir alfo in vollfommen guter laune und begungte fich damit, mich zu ridifulifieren.

Es war ihm, wie schon angebeutet, immer eine große Freude, sich vorweg vorzustellen, wie wohl eine von ihm durchlebte Sache auf mich wirfen würde, und noch wenige Jahre vor seinem Tobe, als er 'mal wieder etwas gang Lepel'sches infzeniert hatte, sprach er mir, als sich ber Erzählungsmoment für ihn einstellte, bies mit einem besonders liebens= würdigen Behagen aus. Er war auf - fagen wir - Donnerstag ben neunzehnten Juni zu einer Bochzeit gelaben worden und zwar nach Warmbrunn hin, wo fich ein Verwandter von ihm mit einer jungen Amerikanerin verheiraten wollte. Die groß im feften fich Einprägen von Bahlen, und überhaupt etwas unpünktlich, traf er - weil er nur "Donnerstag" behalten hatte - ftatt am neunzehnten Juni ichon am zwölften mit bem Frühzuge in Warmbrunn ein, ftieg im Breußischen Sof ab, warf fich in Fract und erschien in bem gemutmaßten Bochzeitshaufe. Bier erfuhr er bann freilich, bag er um eine Boche au früh gefommen fei, weshalb er, unter Ent= schuldigungen, am felben Tage wieder abreifte, feft entichlossen, bas nächste Mal beffer aufzupassen. Das geschah denn auch und rechtzeitig traf er am folgen= ben Donnerstag früh wieder im Preußischen Sof gu Barmbrunn ein. Er hatte noch zwei Stunden bis jur Trauung, und weil ihm ber Birt gefiel, ben er schon bas vorige Mal als einen angenehmen und plauberhaften Mann tennen gelernt hatte, fo blieb er unten im Gaftzimmer und hatte ba, was er fehr liebte, einen eingängigen Disfurs über beutsche Hotels in der Schweiz und in Italien. Der Befiger bes Sotels mar vordem jahrelang Ruchenchef in Benedig gewesen, was natürlich hundert Anfnüpfungspunkte gab. Und babei tam man auch auf Afti-Wein zu fprechen, und als Lepel hörte, baß ber Wirt etwas bavon in seinem Reller habe, bat er barum, und unter Blaudern behaglich fein zweites Frühftud nehmend, verging bie Beit. Bulett aber wurde der Wirt doch unruhig und fagte: "Ja, herr Major, so schwer es mir wird . . . aber ich glaube beinahe, es ift die bochfte Zeit. Sie haben nur noch eine Biertelftunde." Lepel sprang nun auf und ging auf fein Zimmer, um ba im Fluge Toilette zu machen. Aber das Verfäumte war doch durch feine Flintheit wieder einzubringen, und als er aufs neue bei bem Wirt unten erschien, erfuhr er, bag ber Rug schon geraume Zeit nach ber Kirche sei . . . "Gut, gut, bann werd' ich bireft in die Rirche geben." Und das geschah benn auch. Als er eintrat, schien ihm in der That noch nichts verfäumt oder doch nur fehr wenig; fie fangen noch und die Orgel spielte leife. "Gott sei Dant," fagte Lepel vor fich Th. Fontane, Bon 20 bis 30.

bin, "fie fingen erft." Und unter biefer Troft= betrachtung war er bis an ben Altar gekommen, wo er links, in unmittelbarer Nahe des Brautpaares, einen leeren Stuhl entbedte, mit einem Singezettel barauf. Er mußte, bag bas fein Blat fein mußte, und ließ fich unter leifer Berbeugung neben bem Bräutigam nieber. Diefer, ber feinen Anverwandten schon kannte, lächelte nur ftill por sich bin und wies bann auf die Stelle, bis zu ber die Singenben eben gekommen waren. Es war die vorlette Zeile bes Schlufverfes. Einen Augenblick banach war die Beremonie vorüber, und alles erhob fich. Lepel, bas erfte Mal um eine Boche zu früh, war bas zweite Mal um eine Stunde zu fpat gefommen. Als er wieber in Berlin war, fam er zu mir und fagte: "Ja, Fontane, ich habe mich eigentlich blamiert, aber ich fann es faum bedauern, benn ich habe mich auf bem gangen Rückwege baran aufgerichtet, wie bas wohl auf Dich wirfen und Dich erheitern wurde."

Lepel trat sehr früh in den Tunnel, noch in der Mühler-Zeit vor Strachwitz und Scherenberg. Was er damals bot, war nicht bedeutend und ließ das Waß der Anerkennung auf einem mittlern Niveau; als er aber, in den ersten vierziger Jahren, von einem halbjährigen oder noch längeren Aufenthalt in Italien zurücksehrte, las er im Tunnel seine stark

antivavistischen und namentlich antijesuitischen Gedichte vor, die bald darauf unter bem Titel "Lieber aus Rom" erschienen. Sie wurden fehr bewundert, und auch ich nahm gang ehrlich an biefer Bewunderung teil. Bur Stunde bente ich nicht mehr fo boch Alle diese Gedichte haben bieselben Tugenden. aber freilich auch bieselben Mängel, die bie meiften Gebichte jener Tunnel-Epoche haben: sie find alle männlichen Geiftes, von einer, wenn man will, febr tüchtigen Gefinnung eingegeben und fteben einerseits ber Liebes= und andererseits ber Freiheitsphrase, bie bamals die Lyrif beherrichte, fehr vorteilhaft gegen= über, aber sie haben, mit alleiniger Ausnahme ber Stradmit'schen Gebichte, nichts - ober boch zu wenig - von jenem dem Dhr fich Ginschmeichelnden, ohne bas es für mein Gefühl feine Lprif giebt. Bei Scherenberg trat bas gang eminent hervor, er gab es auch felber zu; bei Lepel verftectte fich's, mar aber boch ba. Er galt für einen Formfünftler und mar es auch; er überwand große Schwierigkeiten und man mußte voller Refpett vor bem Aufbau feiner Terginen fein. Aber mas ich bas fich Einschmeichelnde nannte, bas fehlte. Will ich mich an Gebanken und Gefinnungen aufrichten, fo tann ich bas in Profa thun; bringt mir einer Berfe, fo muffen fie gefällig fein, fich meinen Ginnen an-31\*

schmiegen. Rönnen fie bas nicht, jo haben fie ihre Aufgabe mehr ober weniger verfehlt. Alles, was Level bamals schuf, ift zu schwer, und nur ein einziges unter biefen porermahnten romifchen Bebichten ift voll geglückt, indem es zu ber Korrektheit und Kraft bes Ausbruckes auch noch Wohlflang gesellt. Dies Gebicht, in Terginen, beißt "Ganganelli". Runachst schon ein herrlicher Stoff. An jedem Gründonnerstage, so war es herfommen burch Ighrhunderte bin, erschien der Bapft in ber Betersfirche, um feinen Fluch auf die Reter zu schleubern. Als aber Ganganelli, unter bem Namen Clemens XIV., Bapft geworben war und die herzugeftromte Menge wieder den altehrwürdigen Fluch erwartete, flang es vom Altare her: "Ich feque alle Bolfer biefer Erbe." Bielleicht war' es das Schönfte gewesen, Lepel hatte Dieses Gebicht mit biefer Situationsschilberung und bem Segenswort bes Papftes geschloffen; aber es war damals eine polemische Zeit, irgend mas Anzügliches zu Rut und Frommen bes Liberalismus mußte geleistet werben, und so ichloß benn auch bas Gebicht mit folgender antijesuitischen Gefinnungs= tüchtigfeit:

> Und Clio zeichnet Ganganellis Ramen Ins große Buch der Belt mit goldnen Schriften, Euch aber frommt es nicht ihn nachzuahmen, Euch hat's allein gefrommt — ihn zu vergiften.

3ch bin burchaus gegen folde, noch bagu, was bas Thatfächliche betrifft, mehr ober weniger in ber Luft schwebende Bolemit. Indeffen auch mit ihr ift es immer noch ein schones Gebicht, zu bem fich unter allem, was er fpater geschrieben, nur noch ein Seitenstück findet. Dies beißt : "Thomas Cranmers Tob". Auch ein brillanter Stoff. Cranmer, angli= fanischer Bischof, soll, als Maria Tudor die fatholische Rirche zu neuer Berrschaft führen will, feinen englisch-protestantischen Glauben abschwören und in ber Schwäche bes Fleisches giebt er auch nach. Nachbem er aber abgeschworen hat, erfaßt ihn Scham und Reue, und als die Klerifei bei einer bagu feft= gesetten Beremonie barauf wartet, bag er ben bis dahin nur im engften Kreise geleisteten Widerruf nun auch öffentlich in ber Westminfter-Abtei und in Gegenwart aller fatholischen Rirchenfürsten Landes bestätigen werde, wiberruft er seinen Wiberruf und bricht, feine Schwurfinger erhebend, in Die Worte aus: "Ins Feuer die verruchte Sand". ein Wort, bas er bann wenige Wochen später mit feinem Märtyrertob auf bem Scheiterhaufen befiegelte. Der Stoff, wie ichon hervorgehoben, ift ergreifend, einzelnes, auch im Ausbrud ungemein padenb; aber es ift als Banges zu lang und in biefer Lange geht die Ballabenwirfung verloren. Lepel, wie die meiften

Tunnelianer, hatte kein rechtes Kompositionstalent; er hatte ben dichterischen Ehrgeiz und auch die Kraft, ganz vorzügliche Strophen im einzelnen zu bilden, aber der Ausbau des Ganzen ließ in den meisten Fällen allerlei zu wünschen übrig. Am auffälligsten zeigte sich dies in seiner großen Ballade "Die Dänenbrüder", worin die bekannte Geschichte von König Erich und Herzog Abel — welcher letzterer den auf der Schlei fliehenden König durch Gudmunsen versolgen und bei Missunde ermorden läßt — beshandelt wird. Es sinden sich in dieser Ballade Strophen von erstem Kange.

"Mein Fährmann, sei nicht träge, Dein König lohnt es Dir, Ich höre Auberschläge In der Ferne hinter mir . . ."

Doch wie sie die Gewäffer Auch schlugen gut und viel, Gudmunsen ruderte beffer Und schneller war sein Riel.

Das ist in Bezug auf Balladenton nicht leicht zu übertreffen, aber das Ganze geht tropdem aus wie das Hornburger Schießen. Es verläuft nicht nur mehr oder weniger prosaisch, sondern bricht auch ohne rechten Schluß ab. Sehr schade. Bei der Energie des Ausdrucks, die Lepel seinen Strophen

zu geben wußte, hätte er, bei mehr Kompositionstalent, gerade in der Ballade Bedeutendes leisten muffen.

Am bichterisch höchsten, wenigstens in allem, was die Form angeht, steht er in Schöpfungen, die vershältnismäßig zu geringer Geltung gekommen sind: in seinen Oben und Hymnen, also in Dichtungen, in denen er recht eigentlich als Schüler Platens auftritt, dem er in sprachlicher Vollendung sehr nahe kommt und an Empfindungswärme gelegentlich überstrifft. Ein Meisterstück ist seine 1847 geschriebene Ode "An Alexander von Humboldt".

Ins Zeichen ber Wage trat die Sonne Bei Deiner Geburt. Gleichmaß und Gefch Bu finden erschienst Du, sei's im Weltraum, Bo freisender Stoff An Stoffe gebannt, Sei's, wo in des Meerarunds tiefster Berborgenbeit

Der Dichter entrollt dann im weiteren den Mensch= heits= und Kulturgang und zeigt uns, wie das Licht der Erkenntnis das Dunkel des Aberglaubens zu besiegen beginnt.

Durch zelliges Dloos ber Trieb ber Atome treift.

Schon lichtete fich's, und aus der Krippe Sah liebend empor Der lächelnde Gott. Doch wieder verbarg der Rauch des Altars
Mit düstrer Gewalt
Die göttliche Stirn
Und dunkle Nacht umgraute den Forscherblick...
Da rüttelten Geister wieder am Eisenstab
Und keden Russ ausbrach die Wahrbeit
Hind inder dem Schwure des Galilei.
Und immer heller wird's... Und sieh
Mit freierm Schwung jeht sig im Weltraum
Der sinnende Geist;
Planeten ergriss
Und wog die gewaltige Hand des Newton:
Ausbeckt er der Welt

Festhaltenbe Rraft ...

So ein paar Glanzstellen aus dem Humboldtsymnus. Bon gleicher Schönheit ist eine an "König Friedrich Wilhelm IV." gerichtete Ode. Sie ist im Sommer 1848 geschrieben und fordert den König auf, den "Kelch des Dulders" aus der Hand zu stellen und dem "Geweb arglistischer Lüge" gegensüber zum Schwert zu greisen. Ein Ruf also nach Reaktion, so schwert es. Aber die Gesinnung, aus der heraus er seine Forderung "zum Schwert zu greisen. sien Hospisch servile, sondern umgekehrt eine derartig edelmännisch-freie, daß man über die Sprache staunt, die hier ein Gardesleutnant vor seinem König führt.

Ergreif das Schwert, da Deine Schuld Du gefühnt Durch tiefe Demut vor der erzürnten Welt, — Nie stand so tief gebeugt ein König — Aber es wendete sich das Schuldblatt . . .

Wohl ist die Langmut Tugend der Könige, Doch, wo das Maß voll, hebe der Fürst den Arm, Und sinkt sein Glücksstern, bleibt der Ruhm ihm Eines erhabenen Untergangs.

Du aber, herr, mögst unter ben Glüdlichen, Mögst Deines Bolls heilbringender Führer sein; Doch — bei der Größe Deiner Ahnen — Fasse ben flatternden Zaum, sei König!

Es sind das, in der Humboldts- wie in der Königsode, Strophen, die sich wohl neben den besten seines Meisters und Borbildes behaupten können.

Ganz besonders beanlagt war er für das höhere Gelegenheitsgedicht, also für jene seineren und weit jenseits von "Polterabend" und "Hochzeit" liegenden Extrafälle, wo's einen Mann von politischer oder fünstlerischer Bedeutung zu seiern galt. Er war sich — übrigens immer humorvoll und nie bedrücklich sür etwaige Konkurrenten — über dies sein virtuoses Können auch volltommen klar und vor allem darüber, daß, wenn ich solcher Feier beiwohnte, wenigstens ein er da war, der ihn herzlich und ehrlich bewunderte. Wie viele Male, daß er, wenn wir beim Tasel-Umgang anstießen, mir leise zuslüsterte: "'s hat's keiner so recht verstanden; aber du hast." Unter "verstehen" verstand er "würdigen, eingehen auf jede kleine Form-

oder Gedankenfinesse." Zu dem vielen, was ich ihm verdanke — ich habe z. B. auch Briesschen von ihm gelernt —, gehört sicherlich das leidlich gute sich Absinden mit dem Gelegenheitsgedicht. Es ist das eine ganz eigene Kunst. Die meisten denken: "wenn gelacht wird, dann ist es gut," aber diesen Ersolg erreichen, heißt doch nur im Borhof des Tempels stehn.

Eins dieser Lepel'schen Gelegenheitsgedichte geb ich hier. Es stammt aus dem Herbst 1854, als Menzels berühmtes "Hochtirchbild", natürlich sehr verspätet, auf der Kunstausstellung erschien\*). Es machte sofort Sensation und die Künstlerschaft oder vielleicht auch unser "Rütli", eine intime Abzweigung des Tunnel,

<sup>\*)</sup> Es beift immer, Dengel fei erft verhaltnismäßig fpat berühmt geworden, und das ift auch bis auf einen gewiffen Grad richtig. Es gab aber boch auch immer Leute, Die recht gut wußten, "was los mar." Und zu biefen Leuten geborte. fein Andenken fei gefegnet, auch unferes Dengels damaliger Sauswirt. Als "Sochfirch" endlich fertig mar, ergab fich eine Unmöglichkeit bas Riefenbild die Treppe binunterzuschaffen, am sperrendften und gefährlichsten aber erwiesen fich bie Treppenfnaufe, Augeln mit einer Spite barauf, Die ber Sauswirt fur bas eben fertig geworbene Saus - Ritterftrage - batte berftellen laffen. Da geichah bas Unerhörte. Mengels hauswirt, nachdem er ben Birt in fich befiegt, ericbien mit einer Sanbfage, fagte perfonlich die Treppentnäufe ab und machte badurch bas Defile frei. Benn über Berliner Sauswirte gesprochen mird. - mas man fo fprechen nennt, - fo ermangele ich nie bingugufeten: "Alles richtig. Aber da war mal einer . . ."

veranstaltete eine Feier. Lepel übernahm ben Toaft und las bas folgende.

## Menzels Ueberfall bei Sochfirch.

Das nennt man einen Ueberfall Bon neuester Bekanntschaft! Aufschreden Porträt und Pferbestall, Das Genre und die Landschaft!

"Bir glaubten," rufen fie beftürzt, "Bir herrschten hier gang alleine, Die Shre blieb uns unverfürzt Und ein anderer friegte feine!

"Bir glaubten, das historische fei Diesmal nur schwach vertreten, Berfallen sei es dem Geschrei Der tritischen Trompeten;

"Bir hingen an unsern Nägeln in Ruh, Bom Borsaal bis zum Ende, — Da kommt auf einmal noch was dazu, Es waceln die alten Wände!

"Da kommt voll Glut, tief, schaurig, wild, Bon mächtigem Geist getragen, Ein wirkliches historisches Bild, — Was soll man dazu sagen!"

Sie rufen's und erblaffen dabei: Die Genre-Bilder weinen, Die Pferdebilder werden fcheu,

Die nicht militarfromm icheinen.

Die Marine halt bem Sturm nicht Stand Das Meer tocht auf wie Brube,

Und die schönen Rube im farbigen Brand, Gie talben alle ju frühe!

Da hebt vor diesem lärmenden Chor Sich auf dem historischen Bilde Der König hoch im Sattel empor. Laut ruft er ernst und milde:

"Daß ich hier keinen Hasen seh"! Ihr bleibt, nach unserm Sabe, Dem alten Suum cuique, Ein jeder auf seinem Plate!

"An Malern fehlt's nicht, wie ich seh', Ihr habt hier jedes den seinen: Landschaft und Genre und Porträt, — Und ich — ich habe den meinen!"

Das soll 'mal einer ihm nachmachen! Da können bie "Jüngsten" nicht gegen an.

Die Jahre, wo Lepel seine "Lieder aus Rom" schrieb, bilbeten seine glücklichste Zeit. Es war von 1844 bis 46. Winter 46 auf 47 nahm er wieder Urlaub — man gab ihn ihm gern, benn man war in seinem Regimente "Franz" stolz auf ihn — und ging, einer Einladung folgend, zum dritten Male nach Rom. Er hing ganz ungemein an Italien und würde, seiner Natur nach, seine Begeisterung für Land und Bolf unter allen Umständen bethätigt haben; es muß aber doch auch gesagt werden, daß die Dinge, von Jugend auf, dadurch ganz besonders glücklich für ihn lagen, daß er durch die Verhältnisse zum Rom-

Enthufiaften geradezu berangezogen wurde. Das fam Lepels Ontel, alterer Bruber feines Baters, mar TO. ber General von Lepel, ber ben Pringen Beinrich von Breugen bei seiner ichon in ben zwanziger Jahren ober noch früher erfolgten Ueberfiedlung nach Italien von Berlin aus begleitet hatte. Diefer Bring Beinrich von Preußen\*), ben niemand fo recht fennt, war ein Bruder König Friedrich Wilhelms III., mit bem er, wenn ich recht berichtet bin, schlecht ftand, was ihn veranlaßte, fich felber zu verbannen. Nach Anderen wurde folche Verbannung ihm auferlegt. Als ich jung war, gingen barüber allerlei sonderbare Geschichten um, auf beren Mitteilung ich aber hier verzichte. Denn fie waren zum Teil ziemlich anzüglicher Natur. Frgend was Besonderes muß aber wohl vorgelegen haben, wenigstens ift feitens bes Bringen niemals ber Berfuch gemacht worden, nach Breugen gurudgutehren. Er lebte breifig Jahre lang unausgesett in Rom.

Ueber den Prinzen felbst habe ich Lepel nie sprechen hören, wohl aber über ben "Onkel General",

<sup>\*)</sup> Es giebt vier Prinzen Heinrich von Preußen: Prince H., Bruder Friedrichs des Großen, gest. 3. August 1802 zu Rheinsberg. — Prinz H., Bruder Friedrich Wilhelms II., gest. 1767 (an den Blattern), zu Prohen in Rähe von Ruppin. — Prinz H., Bruder Friedrich Wilhelms III., gest. zu Rom. (Also der, von dem ich im Tert erzähle.) — Prinz H., Bruder Kaiser Wilhelms II.

an bem er febr bing und ber benn auch feinerfeits bem Neffen eine große Buneigung bezeigte. Diese Buneigung übertrug fich, nach bem Tode bes Generals. von eben diesem auf die verwitwete Generalin und führte zu ber vorerwähnten Einladung, ber Level im Winter 46 auf 47 folgte. Die Reise ging gunächst bis Rom und von da bis nach Palermo, in beffen unmittelbarer Umgebung, mit bem Blid auf ben Golf und ben "Bellegrino", die Tante eine Billa gemietet hatte. Mit ihr waren noch zwei junge Engländerinnen: eine Nichte ber Generalin, Dig Brown und eine Freundin biefer letteren, eine Dif Atkins. Lepel verbrachte hier einen herrlichen Frühling, und was von Schmerglichem fich in fein Gluck mit einmischte, baran war er felber schuld. Er hatte schon in Rom wahrgenommen, daß er sich, nach dem Buniche ber Tante, mit Dig Brown verloben folle. Das verbroß ihn und gang im Stile Lepels, ber, bei ber größten Nachgiebigkeit und Milbe, boch auch zugleich wieder an einer gewissen Querfopfigfeit litt. hielt er es für mannlich ober Ehrensache, Diesem Blan mit einem "Nein" zu begegnen. Er mahlte zu biesem Aweck ein geradezu heroisches Mittel und als er. nach bem Eintreffen in Balermo, mit Dig Brown in einem ersten verschwiegenen vis-à-vis war, trat er an fie heran und fagte: "Miß Brown, ich weiß, daß ich Sie heiraten foll: ich werde Sie aber nicht heiraten." Der arme Level! Bierzehn Tage fpater war er fterblich in die schone und sehr liebenswürdige Engländerin verliebt und mußte nun ju feinem eignen Elend die Scheibewand respettieren, die seine Quer= föpfigkeit zwischen sich und ihr errichtet hatte. Das aab bittere Stunden. Aber er behielt Sigilien trobdem in dankbarer Erinnerung, und in einem fehr reizenden Gedicht, darin er erzählt, wie er mit ben beiben jungen Damen am Springbrunn mit Goldorangen Ball spielt, hat er bas Leben in ber palermi= tanischen Villa geschildert. Ich habe seine Briefe fie bilben ein ganges Buch - aus jener Beit ber, und vor mir hangt eine von ihm gezeichnete Farben= ifigge: ber Garten, ber Springbrunn, bas tiefblaue Meer und im Sintergrunde ber Monte Bellegrino, ber ben Golf abzuschließen icheint.

Im Spätsommer war er wieder zurück, ging auf die Lepel'schen Güter nach Pommern und versobte sich daselbst mit einer jugendlichen Koussine. Noch im Herbst desselben Jahres war die Hochzeit. Ich sollte dabei zugegen sein — Lepel hatte seine bürgerlichen Freunde, der zweite war Werner Hahn, der Familie gegenüber krampshaft durchgesetzt —, es schien mir aber doch mißlich, es darauf ankommen zu lassen, und ich preise die heute den in Entschuldigungen ges

fleibeten Absagebrief, ber mich und vielleicht mehr noch die anderen vor Berlegenheiten bewahrte. Noch jest, in meinem hoben Alter, wo ich bie für unfereins höchfte Rangftufe, nämlich bie bes im Ronversations = Lexifonstehens mühlamlich erreicht habe. noch heute bin ich angftlich befliffen, bei Sochzeiten, Taufen und Begräbniffen auf bem Lande - Begrabnisse find am schlimmften - nicht zugegen zu fein, auch nicht im Rreife mir Befreundeter. Denn bie "Befreundeten" haben an foldem Tage bas Spiel nicht in ber Sand und an die Stelle, wenn ich mich jo ausbruden barf, einer wohlwollenden Sausluft, die der adlige Freund mir alltags gern und wie selbstverständlich gewährt, tritt plöglich eine durch bie gelabene Gefamtheit heraufbeschworene eifige Stanbes-Die beiben Freunde, ber Ablige und atmosphäre. ber Bürgerliche, schwigen gegenseitig Blut und Baffer, während die meift in Brovinzial-Landschafts-Uniform auftretenden ober boch mit einem Johanniterfreuz ausgerüfteten Trager höherer Gefellichaftlichkeit nicht recht miffen, mas fie mit einem machen follen. Rettung mare vielleicht Anlegung eines Abler= ober Kronenordens, wenn man bergleichen hat, aber auch bas bleibt ein gewagtes Mittel, weil es als Anspruch auf Cbenbürtigfeit gebeutet werben, also mehr foften als einbringen fann. Go fteht man benn in feiner weißen Binbe,

die, wenn man Unglück hat, auch noch schief sitzt, ziemlich verlassen da, und liest auf der Wehrzahl der Gesichter: "Run ja, er wird wohl darüber schreiben wollen," was zwar alle dringend wünschen, aber trothem von jedem Einzelnen als etwas Niedriges und beinahe Gemeines angesehen wird. So liegt es noch. Auch hohe Semester schüten nicht vor solchen Unterstellungen. Und wie hätt' ich im Herbst 1847, als eben sertig gedacener Apothekenprovisor, meine von meinem alten Lepel gesorderte Freundesrolle vor dem neuvorpommerschen, beziehentlich insel-usedomschen Uradel spielen wollen!

Ich war also nicht auf der Hochzeit und sah das junge Paar erst, als es im Spätherbst 1847 eine hübsche Wohnung in der Holzmarkstraße — wegen Nähe der Franz - Kaserne — bezogen hatte. Lepel war glücklich und litt, wie so viele Wilitärs, nur darunter, daß sich der neubegründete Hausstand aufschwiegerelterlichen Witteln aufbaute. Daß er, Lepel, außerdem noch Verse machte, verschärfte, besonders nach seinem im Sommer 48 genommenem Abschied aus der Armee die von Jahr zu Jahr sich mehrenden Schwierigkeiten. In dieser Situation entwarf mein Freund einen insernal klugen Plan, um wenigstens, — seine Schwiegereltern waren fromm — vor jegslichen auf seine Versemacherei gerichteten Angrissen

ein für allemal gesichert zu fein. Er beichloß nämlich. fich an biblifche Stoffe zu machen, also burch ben Stoff die Familie zu verfohnen und burfte bas auch ohne große Untreue gegen fich felbst und - mich. Denn fo viel uns zeitlebens die Stofffrage beichäftigt und gegolten hatte, so waren wir als echte Platenianer boch auch andererseits wieder von ber Gleichgiltigkeit des Stofflichen burchbrungen. Form mar alles: die Form machte ben Dichter, und fo durfte fich Level benn nicht nur unter ber Ruftimmung feiner Familie, fondern auch im eignen fünftlerischen Gemiffen durch= aus beruhigt, an biblifche Stoffe heran machen. Er verfuhr dabei zugleich sehr praktisch. Langsamer Arbeiter von Natur, wurde er es jest auch aus Bringip und lebte fich, als fluger Feldherr, in ben Bedanken ein, die Broduktion von "mehr als einem Aft pro Jahr" als Ueberproduktion oder was basfelbe fagen will, als ein Etwas anzusehen, bas er vor dem Ernft der Runft nicht verantworten könne. Dant diefer feiner halb echten halb erfünftelten litte= rarischen Bewissenhaftigfeit, tam er in die für feine Finangen überaus glückliche Lage, ber Ungebuld feiner Schwiegereltern gegenüber auf bas langfame Beraumachsen ber fünf Afte seines Butunftsbramas als auf etwas burchaus "Soberes" hinweisen zu tonnen. Aber freilich, julest mußte boch 'mal was fommen. Und es tam auch. Rur leiber zu feines Menschen Freude, nicht einmal zu ber bes Dichters. Das Stud - ein "Rönig Berobes" - war verfehlt, mußte verfehlt fein ; benn fein Berfaffer, wie bie meiften Studeschreiber, die fich allem anderen vorauf, an Berfe-Beraustüfftelung machen, hatte wenig bramatisches Talent. An einem Stud ift die Sprache gunächst gang gleichgiltig. Erst wenn es von der Buhne ber gefallen hat, wird man fich bamit beschäftigen, ob es auch bichterisch und sprachlich von Wert ift. Sulfen, ein Freund Lepels, nahm bas Stud an, aber alle Bemühungen fonnten es nicht halten; es fam über drei Aufführungen nicht hinaus. Ich lebte bamals in London und schrieb ihm, ich hatte von ben brei üblichen "Schleifungen über bie Buhne" gelesen und erwartete von seinem auten Sumor, daß er sich rasch über die Sache troften werbe. Damit war es aber nichts: er war tief verftimmt, und fo beispiellos gutig und nachsichtig er sonst gegen mich war, bas Wort von den "drei Schleifungen" hat er mir nie verziehen.

Als ich bald barauf nach Deutschland zurücklehrte, sprachen wir über all das, und ich sagte: "Run, Lepel, ein Gutes hast du doch von deinem "Herodes" gehabt: in den Augen deiner Familie dienst du darin der "rechten Sache", und schon um deshalb

werden sie mit dir zufrieden sein." Er lächelte wehmütig. "Ach, Fontan, ich habe mich in allem verrechnet. Sie sind gar nicht so sehr gegen die Schreiberei als solche, wie ich immer angenommen habe; sie verlangen bloß, — daß es endlich was einbringt. Und daß dieser "Herodes" so garnichts eingebracht hat, das ist schlimmer als alles Andere."

Durch mehr als vierzig Jahre hin bin ich an meines alten Lepels Seite gegangen. Blid' ich auf biefen langen Abschnitt gurud, fo brangt fich's mir auf, daß fein Leben ein gmar intereffantes und geit= weilig auch gludliches, im gangen aber boch ein verfehltes war. Es war ihm nicht beschieben, an die rechte Stelle geftellt und an biefer verwendet gu werben. Daß er als Offizier in ber Barbe begann, war aut, und daß er Italien, erft in Land und Leuten und bann, burch immer wiederholten Aufenthalt, auch in Runft und Sprache genau tennen lernte, bas war noch beffer. Aber bag er mit breifig Sahren ben Abschied nahm, um sich von einem fo frühen Reitpunkt ab nicht gerade beschäftigungs= aber boch ziel= und ftenerlos umbertreiben zu laffen, mal als Landwirt und mal als Dramatifer, mal auch als

Erfinder und Tüfftler - er suchte bas Perpetuum mobile und "hatte es auch beinahe". — das alles war beklagenswert und um fo beklagenswerter, als in ihm gang flar vorgezeichnet lag, mas er hatte werden muffen. Er war der geborene Hofmarschall eines tleinen tunft= und miffenschaftbefliffenen Sofes und würde da viel Gutes gewirft haben. Er befaß für eine folche Stellung nicht weniger als Alles: ein verbindliches und boch zugleich bezidiertes Auftreten, Stattlichkeit ber Erscheinung, natürliche Rlugheit, Bohlwollen, Erzähler= und Rednergabe, Sprachkennt= nis und vor allem die Babe, Festlichkeiten mit Runft und Geschmad zu inszenieren. Er wußte recht gut, daß diese Dinge nicht die Welt bedeuten; aber er nahm sie boch auch nicht als bloke Spielerei, wodurch alles, mas er auf diesem Gebiete that, eine gewisse höhere Weihe empfing. Annehmen möcht' ich. daß er sich persönlich schon als junger Offizier mit solchen Blänen getragen hat. In seiner Familie lag, wie erblich, ein auf all bergleichen gerichteter Bug, und der "alte Onkel in Rom" mochte ihm wie ein Vorbild erscheinen. Jedenfalls war er mit einer nach diefer Seite hin liegenden miffenschaftlichen Ausbildung feiner felbft von jungen Jahren an beschäftigt. Bücher wie Malorty, Knigge, Rumohr, wurden gewiffenhaft von ihm durchstudiert, noch mehr aber frangösische

und italienische Memoiren und Hofgeschichten, aus benen er sich Regeln ableitete.

Natürlich war er mir infolge bavon Autorität und fo weit es reichte, auch Borbild in allem Ge= sellschaftlichen, dabei lächelnd meine gelegentlichen Fragen beantwortend. "Ach, diefe Gefellschaften!" hob ich bann wohl an. "Wenn nur nicht ber Eintrittsmoment ware! Sieh, wenn ich in einen großen Saal trete, weiß ich nie, wohin mit mir. Es erinnert mich immer an die Reit meiner Schulauffate: wenn ich nur erst ben Anfang hätte!" Level wußte natürlich Rat. Er hörte fich meinen Stoffeufger rubig an und faate: "Nichts einfacher als bas. Wenn bu eintrittst, rectit bu bich auf und hältst Umschau, bis du bie Wirtin entdect haft. Nehmen wir ben ungunftigften Fall, baß fie gang hinten fteht, am äußerften Ende bes Saals, fo fteuerft bu, jeben Gruf ober gar Sandebrud Unberufener ablehnend, auf die Wirtin gu, verneigst dich und füßt ihr die Sand. Ift dies geschehen, jo bift du inftalliert: alles andere findet fich von felbst " Eine so kleine Sache bies ift, ich habe boch großen Nugen baraus gezogen.

In seiner Güte gegen mich war er im ganzen mit meinem gesellschaftlichen Berhalten zusrieden oder ließ es gehen, wie's gehen wollte. Nur wenn Extrafälle kamen, nahm er mich vorher ins Gebet, um mir gemiffe Berhaltungsmaßregeln einzuschärfen. So handelte es fich 'mal um eine Bringeffin Carolath. Da wollten benn — es lag ihm baran, daß ich einen möglichst guten Gindruck machte - Die Beifungen und Ratichlage fein Ende nehmen. Alles aber erschien mir verfehrt, und es war gewiß bas Beste, daß ich mich schließlich nicht banach richtete. man einer vornehmen Dame Menn vorgestellt werden foll, und zwar nicht auf Attacheefchaft, sondern auf Dichterschaft bin, jo ift es am besten, alles vollzieht fich nach bem Sate: "Schickfal nimm beinen Lauf." Frgend mas Dummes wird man gewiß fagen; aber es ift boch beffer, diefe Dummheit fommt frisch vom Fag, als daß fie fich als Produft eines voraufgegangenen Drills fennzeichnet. ersteren Kall wird sie immer noch was haben, was vornehme Damen amufiert, im anderen Fall ift alles bloß tot und langweilig.

Solche Lehrstunden, geglückt und nicht geglückt, gab er mir öfter, und manche davon sind mir heiter in der Erinnerung geblieben. Die netteste trug sich auf einer schottischen Reise zu. Wir saßen gemeinschaftlich in einem reizenden Hotel in Stirling und wollten anderen Tags nach Inverneß. Ich war in einer etwas gedrückten Stimmung und gestand ihm endlich, als er mich nach der Ursache davon fragte,

baß ich furz vor unferer Abreise von London, einen Streit mit meiner Frau gehabt hatte. "Ja," fagte er, "das hab' ich bemerkt. . . Ich will bir fagen, du verftehft so was nicht." "Was nicht?" "Einen Streit mit einer Frau. Sieh, bu machst viel gu viel Worte babei. Worte wirken auf Frauen gar nicht. Immer nur Thaten. Und babei muß man fich's mas foften laffen. Gin halbwahnfinniger Ausbruch, natürlich erfünftelt, in dem man etwas möglichst Wertvolles zerschlägt. Das thut Wunber. . . . " "Aber ich bitte Dich. . . . " "Wunder jag ich. Und gerade bei Berfonen in unferer Lage. Bei Banfiers ift es schwieriger und verfagt gelegent= lich. Wenn ein Bantier etwas zerschlägt, fo freut sich seine Frau, weil sie nun bas Wertvolle durch etwas noch Wertvolleres erfeten tann; außerbem hat sie noch das Bergnügen des Einkaufs, bes Shopping. Aber wenn ich beine Berhältniffe richtig beurteile, so fannst bu schon durch ein gang mittel= mäßiges Raffeeservice viel erreichen. Ein großer Spiegel ift freilich immer bas Befte." So Lepel. Ich hab den prattischen Wert solcher Kriegsführung - es tam nie recht dazu - nicht ausgeprobt, boch fann ich nicht leugnen, daß ich mich an ber jenem Stirling-Abend entnommenen Borftellung: "es giebt cine ultimo ratio" mehr als einmal aufgerichtet habe.

Trop dieser Anerkennung muß ich aber bier wiederholentlich fagen, daß mein alter Lepel mit seinen Direktiven nicht immer am richtigen Blate mar. Defto glücklicher bagegen war er in seiner Kritik, in seinem Urteil über mein Thun. Er vermied babei, gang feiner Mann ber er war, alle großen Worte, traf aber immer ben Nagel auf ben Kopf und wirkte baburch in hohem Maße erzieherisch. Als ich als Frang-Grenadier unter ihm biente, traf es fich, baß er mal als ein patrouilleführender "Feind" an mich heran trat und auf meinen Anruf die Losung ober bas Feldgeschrei nicht recht wußte. Zwischen uns lag ein fleiner Graben, und die Fichten ber Jungfernbeibe faufelten über mir. Dhne mich lange zu be= finnen fnallte ich los, und ein Bunber, daß bas Patronenpapier ihm nicht ins Gesicht fuhr. (F3 eine Efelei, ber ich mich noch in diesem Augenblick schäme. Damals aber erheiterte mich meine Selbenthat, und ich tam erft wieber zu mir, als er mich, nach Rückfehr von ber Felbbienftubung, in seine Stube rufen ließ. Er war anscheinend gang ruhig und fragte mich nur: "Db ich vielleicht geglaubt hatte, mir bas ihm gegenüber herausnehmen gu burfen." 3ch fpielte bei biefem Berhor eine ziemlich traurige Figur und war froh, als ich aus der Zwickmühle heraus war. Jeder andere hatte

mich von dem Tag an fallen laffen; aber dazu war er viel zu gütig, und nach einer Woche war alles vergessen.

Eine andere Reprimande, die, weil viele Jahre später, feinen bienftlichen Charafter mehr hatte, machte tropbem einen ähnlich tiefen Eindruck auf mich. Ich war mit meinem bicken Sesetiel nach Sonnenburg hinüber gefahren, um bort einer Feierlichfeit bes Johanniterorbens beizuwohnen. alte Bring Carl, damals Berrenmeifter, erteilte ben Ritterschlag. Ich schrieb einen Bericht darüber in Die Kreuzzeitung, in dem ich hervorhob, daß der Bring biefen Ritterschlag mit "Geschicklichkeit und Würde" - oder so ähnlich - vollzogen habe. Den nächsten Tag tam Lepel zu mir, breitete bas Blatt vor mir aus und fagte: "Fontan, bu haft bich ba vergaloppiert; wenn ein preußischer Bring einen Ritterschlag vollführt, so ift es immer voll "Geichidlichfeit" und "Burbe", felbft bann noch, wenn es ausnahmsweise nicht ber Fall jein follte. So mas jagt man einem Bringen nicht. Lob ber Art wirft im günftigften Falle fomifch."

Er hatte vollkommen recht, und ich habe benn auch nie wieder bergleichen geschrieben. Eher kann man einen Prinzen tadeln.

Am gütigsten war er, Lepel, gegen mich, wenn

ich mich dichterisch ihm gegenüber aufs hohe Pferd sette. Wenn es geschah, hatte ich zwar wohl immer recht - benn ich ftellte ihn als Mensch und Boeten viel zu hoch, als daß ich anders, als innerlichst gezwungen, mit einer herben Rritit über ihn hatte herausrücken können - aber ich verfah es dabei, viel= leicht gerade weil ich vorher einen Rampf in mir durchgemacht hatte, mehr ober weniger im Ton, und daß er mir diesen mitunter fehr mißglückten Ton verzieh, war immer ein Beweis feiner vornehmen Gefinnung und feiner großen Liebe ju mir. Die fatalfte Szene ber= art ist mir noch beutlich in Erinnerung. Es war im Sommer 59, furge Zeit nach Niederwerfung bes in= bifchen Aufstandes, als die Schilberungen von ber Erftürmung von Delhi und Rhaunvur und vor allem Die Berichte von bem "Mädchen von Ludnow" burch alle Zeitungen gingen. Das Mädchen von Lucknow. Ja, das war ein Stoff! Ich war davon benommen wie von feinem zweiten und walzte die grandios poetische Geschichte seit Monaten in mir herum, hatte bas Gebicht auch schon halb fertig und fam während ich mich bamit noch abmühte, feines Ueberfalls gewärtig, in den Tunnel, wo fich Lepel eben an bas fleine Borlese = Tijchchen sette, um ein Gedicht unter bem Titel "Jeffie Brown" jum Beften zu geben. Brown! Ja, warum nicht? Warum nicht Jeffie Brown? Bielleicht eine heitere Spinnftubengeschichte; vielleicht auch fo was wie Robin Sood und feine Jenny im Sherwoodwald. Mit einem Mal aber, - mir ftanden die Saare zu Berge - wurde mir flar, daß diese von Level gang absichtlich als fidele Figur behandelte Jeffie Brown niemand anders fein follte als meine großartige Geftalt: "Das Mabden von Lud-Mir schwindelte, besonders bei Anhören ber letten Strophe, wo Jeffie Brown, als die Gefahr vorüber ift, einen Unteroffizier aus dem Sochländer-Regiment Campbell beim Arme pact, um mit biesem einen Schottischen zu tangen. 3ch fonnte mich nicht mehr halten, und während die Tunnelphilister in pflichtschuldiges Entzücken ausbrachen, ging ich wie ein Rasender gegen Level los und hieb um mich. Das ginge nicht, unterbrach ich bas Bewunderungs= gefasel, bas fei gar nichts; wenn man im Sonnenbrand eine Balme fächeln laffe, fo fei bas noch nicht Indien und wenn man ben Dubelfack fpielen laffe, fo fei bas noch nicht bas Regiment Campbell und wenn irgend eine Jessie Brown à tout prix ein fibeler Enopp sein wolle, so sei bas noch nicht bas Mädden von Lucknow. Das Mädden von Lucknow fei eine Ballabenfigur erften Ranges, fast größer als Die Lenore, hellseherisch, muftisch phantaftisch, gruselig und erhaben zugleich, alle himmel thaten fich auf und da käme nun unser "Schenkendorf" (so hieß Lepel im Tunnel) um solche großartige Person am Abschlusse surchtebar durchlebter Belagerungswochen mit einem Unteroffizier einen Schottischen tanzen zu lassen. Es sehle nur noch der steise Grog." Alles war baff nach dieser Philippika. Lepel selbst rappelte sich zuerst wieder raus und sagte: "Das ist dein gutes Recht, daß es dir nicht gefällt; aber du könntest es vieleicht in andere Worte kleiden." Ich nickt zustimmend dazu, hielt jedoch stramm aus und sagte: "Was meine Worte gefehlt haben mögen, nehme ich gerne zurück; aber den Inhalt meiner Worte halte ich ausrecht. Ich sinde, daß du dem großen Stoff ein großes Unrecht angethan hast."\*)

Die ganze Szene wirkte länger nach, als das sonst wohl der Fall war. Aber es kam doch wieder zum Frieden. Er sah wohl ein, daß ich, bei meinem derzeitigen Engagiertsein, nicht anders hatte sprechen können.

Das war Herbst 1859. Ansang der siedziger Jahre verheiratete sich Lepel zum zweiten Male. Seine erste Frau war eine ganz ausgezeichnete Dame von seinem musikalischen Sinn, dabei von Charakter und Lebensernst gewesen. Aber seider hatte sie von

<sup>\*)</sup> Geibel hat ben Madchen von Luctnow - Stoff ebenfalls behandelt, aber auch gang fchwach.

biefem Ernft, ich will nicht fagen mehr als gut ift, aber boch mehr als speziell meinem alten Freunde lieb und genehm war, ja seiner gangen Natur nach lieb und genehm fein fonnte. Level hatte, fo martialisch er aussah, - so martialisch, daß der Kronpring, ber spätere Raifer Friedrich, ihm einmal gurief : "Alle Better, Level, Gie merben bem großen Rurfürften immer ähnlicher" - Lepel, fag ich, hatte trot biefes beinahe barbeißigen Aussehens einen gang ausgesprochenen Sinn für bie heitere Seite bes Lebens und fo hab' ich benn taum einen Menschen tennen gelernt, ber bas gange Bebiet ber Runft und allem vorauf die Reize von Efprit, Wit und Romit fo burchzutoften verftanden hatte, wie gerade er. Dergleichen gemeinschaftlich zu genießen, blieb ihm bei feiner erften Frau verfagt, und er suchte, nach bem ihm verfagt Gebliebenen in seiner zweiten Che. Jeder weiß aus Beobachtung und Mancher aus Erfahrung, wie felten bas glückt. Lepel aber hatte ben großen Treffer es zu treffen und in feiner zweiten Che wirklich bas zu finden, wonach er sich in seinem Gemüte gesehnt hatte. Noch geraume Jahre hat er an der Seite feiner zweiten Frau gelebt, gulett in Brenglau, wohin er in feiner militarischen Gigenschaft - Landwehrbezirkstommando - verfett worden war. Dort ift er auch geftorben.

Eine Seite feines Befens hab' ich noch hervoraubeben vergeffen ober boch nur eingangs, bei Be= fprechung bes Banganelli-Gebichts, gang furg erwähnt. Es war bies feine Stellung jum Ratholigismus. Er, ber gutigfte Mann von ber Belt, war in biefer Frage gang rabiat, und die viel gitierte, gegen Rom und Bavittum fich richtende Berwegh'iche Reile: "Roch einen Fluch schlepp ich berbei," war ihm gang aus ber Seele gesprochen. Ich brauche faum hingugufeten, bag er, biefer antipapftlichen Richtung entsprechend, auch eine "freimaurerische Größe" mar. Er lebte zulett gang in ben Aufgaben biefes Orbens. 3ch habe, burchaus anders geartet wie er, weder feine Liebe, noch feinen Sag begriffen. Wenn ich ihm das gelegentlich aussprach, lächelte er halb wehmutig, halb überlegen und fagte bann wohl: "Ja, Fontan, bu orafelft ba mal wieber los. Das macht. bu haft einen merkwürdig naiven Glauben an bich felbst und bentst immer, bu weißt so ziemlich alles am beften. Aber ich fann bir fagen, hinterm Berge wohnen auch noch Leute."

## Reuntes Rapitel.

## Bilhelm bon Merdel.

"Ich hatt' einen Kameraden, einen bessern find'st Du nit"... Dieser mir Unvergestliche, dem ich durch mein Leben hin als einem freundlich väterlichen helfer verpflichtet bleibe, war Bilhelm v. Mer del.

Wilhelm v. Merdel war 1803 in Friedland in Schlesien geboren, Sohn aus einem reichen Kaufmannshause — Leinen-Industrie — und Neffe des ausgezeichneten schlessischen Oberpräsidenten v. Merdel. Die Studienjahre führten Wilhelm v. Merdel nach Heibelberg, welchem Ort er eine große Liebe bewahrte. Gern sprach er davon, auch von einem Besuche, den er, ein Menschenalter später, der geliedten alten Stätte noch einmal abgestattet hatte. "Während ich da von der Schloßruine her in den schönen Grund hinab sah, war mir als stünd' ich am Grab meiner Jugend." Ansang der dreißiger Jahre kam er nach Berlin und sah sich sich hier in das Haus des Justizministers

Mühler, bes Baters von Beinrich v. Mühler, ein= geführt. Er murbe ber Freund bes Saufes und bald auch ber Berlobte von Heinrich v. Mühlers Schwester henriette. Die Bermählung fand 1836 Drei Jahre später, - er war ingwischen Rammergerichtsrat geworben, in welcher Stellung er bis zu feinem Tode blieb - trat er in den Tunnel. Als ich 1844 Mitglied wurde, stand Wilhelm v. Merdel schon in hohem Ansehen. 3ch fah mich von Anfang an weniger durch Wort und That als burch sein Auge, das freundlich auf mir ruhte, beachtet und beinah ausgezeichnet. Es hing bas wohl bamit zusammen, bag er, über alles andere hinaus, in erfter Reihe von Grund aus human war und in feinem tief eingewurzelten Ginne für bas Menich= liche, fich mit relativen Nebenfächlichkeiten wie Stanbesunterschiebe, Wiffens- und Bilbungsgrabe garnicht beschäftigte. "Bas ift bas für ein Den ich", nur auf bas hin gab er fich Antwort und wenn biefe aunftig lautete, fo hatte ber Betreffenbe gewonnen Er war bas Gegenteil von bem, wofür Spiel. unfer Berliner Jargon jest allerlei groteste Bezeichnungen hat. Bezeichnungen, unter benen "Mumpit" noch als das zitierbarfte gelten fann. Alles mas ein preußischer Batent- und Schablonenmensch mit mehr ober weniger Berechtigung gegen mich batte Th. Fontane, Bon 20 bis 30. 33

beibringen können, existierte für ihn nicht ober war ihm ein Grund mehr, einem armen Jungen von Ansang an seine Liebe zuzuwenden. Und hinter meinem Rücken lieh er diesem seinen Gefühl auch Worte. Mein guter Lepel, der die schöne, hierslandes so seltene Tugend hatte, sich zu freuen, wenn einer gelobt wurde, hinterbrachte mir die guten Worte und alle sind mir im Gedächtnis geblieben. Ich werde mich aber hüten, sie hier niederzuschreiben.

Es ging bas fo burch Jahre hin. 3ch hatte mich seinerseits allerhand kleiner Auszeichnungen zu erfreuen, aber es tam zu feinem perfonlichen Berfehr, bis das Jahr 1850 auch darin Wandel schuf. Un= mittelbar nach ber Schlacht bei Idftebt ging ich von Berlin fort, um, wie fo viele, die mit ihrem Leben nichts Rechtes anzufangen wußten - ein Fall, ber bei mir, ber ich bamals im fünften Jahre verlobt war, eminent gutraf - in die ichleswig-holsteinische Armee einzutreten. Bas von patriotischem Gefühl so nebenher noch mit unterlief, davon will ich hier nicht reden. Ich nahm von den Berliner Freunden Abschied, natürlich auch vom Tunnel, wo man mir, eh' ich noch allen ein Lebewohl gesagt hatte, ganz en passant erzählte, daß unser "Immermann" (23. von Merdel) Chef ber minifteriellen Bregabteilung. bes fogenannten "litterarischen Bureaus" geworben fei. Bei ber Aufregung in ber ich mich befand, war ich ziemlich gleichgiltig gegen biefe Mitteilung, bie ich nur so obenhin mit anhörte, nicht ahnend, welche Bedeutung gerade fie für mich gewinnen follte. Den 31. Juli brach ich auf. Ich installierte mich in Altona, fam aber über biese Etappe nicht hinaus, benn ichon ben zweiten Tag banach erreichte mich ein eingeschriebener Brief von halb bienftlichem Charafter, in bem ber neue Chef ber minifteriellen Brefabteilung, B. von Merckel, mir eine biatarische Stellung in seinem litterarischen Bureau anbot. Auch bie Summe, die mir bewilligt werben fonne, mar ge= nannt. Das alte "jest ober nie" ftand mir fofort vor ber Seele; ber Egoismus war ftarter als ber Batriotis= mus, ich nahm an und ehe ber Berbft auf die Reige ging, war ich als "Diatar im Bregbureau" inftalliert und fogar verheiratet. Aber wie mir fluge Leute porausgesagt hatten, - es dauerte nicht lange: zwei Monate später flog die gange ministerielle Breg-Abteilung, wenigstens in ihrer bamaligen, aus ber Radowitzeit stammenben Ausammensetzung in die Luft und nur eine Thatfache von in gewissem Sinne fehr zweifelhaftem Berte blieb übrig : meine Berheiratung. Es fah schlimm aus. Aber bas Schlimme hatte boch auch fein Gutes und bies eine Gute war, daß Merdel von eben Diesem Augenblick an meine Frau und mich fo zu fagen als "sein Chepaar" ansah, das ohne seinen so gutgemeinten Schreibebrief nach Altona hin gar nicht existieren würde, weshalb er benn auch für dasselbe zu sorgen habe. Seine hilfe wurde nun zwar durch mich nicht angerusen — was er mir wohl auch zum Guten hin angerechnet haben wird — aber auch ohne diesen Anruf war die hilfe jederzeit da, vor allem dadurch, daß ich mich moralisch immer an seiner und seiner Frau Hand über Wasser halten kounte.

Bu biefer Zeit war es auch, daß ich in sein Haus kam und da die Krisis verhältnismäßig rasch vorüberging, so brachen, als ich den Kopf wieder oben hatte, sehr glückliche Tage für mich an, die Tage Merckel'schen Hausverkehrs und Merckel'scher Gesellschaftlichkeit.

Ich habe später an reicheren, auch wohl amusanteren und namentlich an politisch und international mehr bietenden Taseln gesessen, aber einer in ihrem innersten Wesen höher stehenden Gastlichkeit bin ich nicht wieder begegnet, deshalb nicht, weil es sich bei diesen kleinen Gesellschaften niemals um eine mehr oder weniger pflichtmäßig, durch Gewohnheit oder Sitte vorgeschriedene Repräsentation handelte, sondern um etwas rein Aesthetisches, das in funstund zugleich liebevollster Weise bieten zu können, die

Gaftgeber fast noch mehr erfreute als die Gäste. Bis ins Aleinste hinein war alles einer Ideasvorsstellung von Gastlichseit angepaßt. Wirte, die sich mit einer Einzelsache beschäftigen, vom Sterlett an, der eben frisch von der Wolga kommt, die hinunter zu Bellachini oder einem spiritistischen Nadelsucher— solche Wirte giebt es viele, Merckel aber richtete seine Ausmerksamkeit nicht auf ein Einzelnes, sondern auf das Ganze. Selbst eine harmonische Natur mußte denn auch rund um ihn her alles stimmen und klappen; jedes Zuviel wurde vermieden, weil es nur gestört und in den bescheidenen Rahmen nich hineingepaßt hätte.

Ja, bieser Rahmen war bescheiben, selbst nach bamaliger Anschauung. Wir saßen in einem grünen Hinterzimmer, im Sommer bei geöffneten Fenstern und hörten gedämpst den Lärm, der unten vom Hose her herausdrang. An den Wänden hingen Lithographieen, so primitiv, als ob sie dem ersten Jahr der Steinzeichenkunst ihre Entstehung versdankten. Es waren Waldpartien aus dem Riesensgebirge, Tannen und wieder Tannen. Jeder andre Zimmerschmuck sehste. Die Zahl der Gäste stiegselten über acht oder zehn, waren es mehr, so wurde der Tisch, um mehr Platz zu schaffen, in die Diagonale gestellt, was Werckel dann seine "schräge

Schlachtreihe" nannte. Epaminondas und Friedrich ber Große hatten fo gefiegt, und Merdel that es ihnen nach. Die Gafte maren fast immer Tunnel= freunde: Lepel, Eggers, ich und meine Frau, feltner Rugler und Blomberg, die, jo gut fie fonft paffen mochten, ben leichten heitren Ton nicht trafen, ben beibe Mercels, er wie fie, jo fehr liebten. Freilich mußte man auch aufpassen und ich will nicht behaupten, meinerfeits immer die rechte Grenglinie gezogen zu haben. Aber es murbe mir verziehn. Dann und wann waren auch Familienmitglieber zugegen, unter ihnen die jungfte Schwefter ber Frau von Merdel (Fraulein Auguste von Mühler) und Guftav von Gogler — ber fpatere Kultusminifter - Reffe bes Saufes. Ihnen gefellten fich brei schöne Fraulein Baumeister, Nichten bes Generals von Werber, bes Siegers vor Belfort, von benen bie altefte - in Erscheinung und Wefen eine Dame von feltenem Charm, - die intime Freundin ber Frau von Merdel mar. Das Gefprach brehte fich, nach Altberliner Art, zunächst um Theater, Dufit und litterarische Fragen und wiewohl ich offen befenne, daß mir andere Themate ftets lieber waren, fo möcht ich boch, fo weit ich mich ber Gespräche von damals noch erinnere, hier aussprechen burfen, bag bie Debatten meift fehr anregend und pointiert maren,

was wohl baran lag, bag bas rein Litterarische, bas jo leicht abschmedig wirft, burch Berfonliches immer aufgefrischt wurde. Dazu gab benn unser alter Scherenberg, ben ich auch hier wieber in erfter Reihe nennen muß, die schönfte Beranlaffung. Wie man über seine Dichtungen auch benten mag - bie Schwächen berfelben erfannten einige von uns auch bamals recht gut - ber gange Mann als folcher war eine nie versagende Quelle ber Erheiterung für und: feine mertwürdigen Wohnungsverhältniffe. feine Beldverlegenheiten, fein Sinundhergezerrtwerben von zwei sich befehdenden Barteien, fein Diplomatifieren mit dem gang undiplomatischen und zur Scherenbergbegeifterung heraufgepufften Buchhändler Sann, feine flugen Naivitäten, fein Gefeiertwerben in Cansfouci, vor allem feine Rriegeminifterial= ftellung, in ber er sich durch seinen Freund und Borgefetten Beinrich Smidt gelegentlich gerüffelt fah, um bann zwei Stunden fpater unter Benerali= taten ber Baft bes Rriegsminifters zu fein, - alle bieje Dinge waren ein unerschöpflicher Unterhaltungs= ftoff für uns, bei bem es nicht nötig mar, in öber Runftbetrachtung immer wieder auf Ligny und Baterloo zurückzugreifen. Und folder icherenbergisch eigenartigen Geftalten hatten wir im Tunnel fehr viele, - Rhetor Schramm, Affeffor Streber, Bollheim da Fonseca, Saint Paul, Leo Goldammer wenn auch Scherenberg selbst unbedingt der Sanspareil blieb.

Es tam übrigens noch ein andres hingu, mas unser Gespräch gerade bei diefen Merchelschen Reunions immer wieder beleben mußte. Das war ber Umftand, bag uns um eben jene Beit, Anfang ber fünfziger Jahre, die Berausgabe ber "Argo" beschäftigte, von ber wir uns alle viel versprachen, niemand aber mehr als unfer liebenswürdiger Wirt felbft. Und bas fonnte faum anders fein. Gin Lebelang war er herzlich bemüht gewesen, fein Talent zu befunden, hatte fich aber burch feine Scheuheit an jedem Erfolge behindert gefehn; er war eben nicht ber Mann bes Umherschickens von Manuffripten oder gar bes fich Bewerbens um redaktionelle Gunft. Und fo kam er benn zu nichts. Aber daß es fo war, bas zehrte boch an feinem Leben. Und nun mit einemmale follte bas alles in ein Gegenteil verkehrt und er, ber fich immer bescheiden guruckgehalten, in ben Borbergrund gestellt und fogar ein Bilot unferer "Argo" werben. Denn er war auserjehn, unfrem Schiff auf bem Titelblatt ben Spruch für feine Fahrt in die weit ausgeivannten Segel zu ichreiben. Das geschah benn auch buchstäblich. Er war wie trunfen davon und ich sage wohl nicht zu viel, wenn ich jene Zeit die glücklichste seines Lebens nenne. Jeder Plan, jeder Beitrag wurde bei Tische durchgesprochen und wenn dann das Mahl zu Ende ging und die mit zierlich eingeschliffenen Bildern ausgestatteten, ganz alt-modischen Ungarweingläser herumgereicht wurden, die schon vom Großvater her in der Familie waren und dazu ein Wein der an Alter hinter den Gläsern kaum zurückstand, so tranken wir auf "gute Fahrt".

Das waren schone Tage, schon burch vielerlei, vor allem durch ben innren Gehalt beffen, an beffen Tijch wir fagen und bas führt mich bazu, hier von feinem Charafter zu fprechen. Er war ber lauterfte und gefinnungsvornehmfte Mann, ben ich in meinem gangen Leben tennen gelernt habe, babei von einem tiefen Bedürfnis nach Freundschaft und Daß er bies Bedürfnis fo tief empfand und fo rührend bankbar war, wenn er bem gleichen Befühle begegnete, das hing damit zusammen, daß fein icheues, weltabgewandtes Leben ihn baran gehindert hatte, nach Art andrer um Freundschaft und Liebe zu werben. Und daß es fo war, bas lag wieberum baran, bag er in feinem überfeinen Sinn feiner äußeren Erscheinung von Jugend an mißtraut hatte. Klein, aber boch eigentlich wohlgebildet, zog er diese Bohlgebildetheit beständig in Zweifel und mochte fich

ben Bliden Fremder - und nun gar erft richtiger "Berliner" - nicht gern aussehen. Er behandelte fich felbft wie einen "Seinlich Verwachsenen" und hat fich, eine fremde Geftalt vorschiebend, in seiner bedeutenbsten Erzählung "Der Fract bes herrn von Cheraal" in rührender Selbstironie wie folgt geschilbert. "... Run werben fich unter meinen Lefern fehr mahricheinlich einige jener Stieffohne ber Natur befinden, die nicht um ihrer Seele, wohl aber um ihres Leibes willen an einem bofen Gewiffen laborieren und wenn nicht von Reue, fo boch von ftiller Berschämtheit bedrückt, ihren leiblichen "Berdruß" burch das lange Leben zu tragen verurteilt find. 3ch meine natürlich nicht jene Glücklicheren, welche durch einen notorischen, aller Belt offentundigen Soder ber Dube bes Berbergens und Bertuschens überhoben find, ich meine jene geheimen Dulber, benen bie Natur einen feineren Schabernack anthat und ihnen baburch bie Bersuchung nahe legte, das störende Zuviel ober Ruwenig auszugleichen, was bann gleichbebeutend ift mit der Notwendiakeit eines unausgesetten Lügensviels und ber ewigen Furcht vor Entbedung." In Diefer Schilderung bes Berrn v. Chergal haben wir ihn felbft. Er war benn auch gang ber Mann engfter Rreise; nur fein Sinaustreten ins Deffentliche. Wenn in Sommertagen seine Frau zeitweilig in ben Bergen ober an ber

See war und er burch Wochen hin bas Sauswesen allein zuführen und zu Mittag und Abend in feiner Botsdamerstraßennachbarschaft herumzutabagieren hatte, so waren bas immer qualvolle Zeiten für ihn; er hatte fein Talent und feine Luft, fich mit sonderbaren Tischnachbarn und noch sonderbareren Rellnern zu benehmen. Er war überaus fenfitiv. Bugleich bie Friedfertigfeit felbst. Aber baneben freilich, wie bas nicht selten sich findet, von einem hohen mo= ralischen Mut, so daß der, ber ben Glauben hegte, sich bem fleinen Manne gegenüber etwas erlauben zu fonnen, einer Niederlage fo gut wie gewiß fein burfte. Gein feiner vornehmer Ginn ließ ihn jeder fogenannten "Szene" gefliffentlich aus bem Bege gehn, zwang man ihm bergleichen aber auf, fo focht er die Sache durch. Ich erinnere mich eines folchen Bortommniffes, bas turz vor feinem Sinscheiben Merdel war gleich nach Gründung ber spielte. Schillerstiftung zum Borfigenden bes Berliner Breigvereins ernannt worden und wir hatten bas Jahr darauf eine öffentliche Beratung in dem Mergetschen Schulfaal. Alles nahm feinen guten Berlauf, bis fich, furz vor Schluß ber Sigung, ein feche Guß hoher, breitschultriger Medigindottor erhob und mit ungeheurer Unverfrorenheit versicherte: "alles was ba von uns betrieben murbe, fei bloß Bettermichelei;

Stumper murben unterftutt und bie richtigen Leute friegten nichts. Alles Rlüngel und wieder Rlüngel." So iprach ber Breitschultrige, feiner Erwiderung gewartig und taum bag er mit biefer feiner Rebe fertig war, so nahm er auch schon ben Sut und wollte verschwinden. Aber ehe er noch die Thurklinke faffen fonnte, fab er fich von feinem Schickfal in Gestalt unfres Merdels ereilt. "Ich muß ben herrn Dottor boch bitten, noch einen Augenblick unter uns verweilen und das Beleidigende, mas er da eben gefagt, auch begründen zu wollen." Diese Worte waren mit solchem nervosen Nachbruck gesprochen, daß ber Ankläger wirklich kehrt machte und etwas ftammelte, das, so weit es ging, eine Rechtfertigung seiner Anflage sein sollte. Bas er aber ba vorbrachte, bewies nur zu fehr, daß er einen speziellen Fall nicht namhaft machen konnte. Die Niederlage war gang offen= bar. "Ich denke," replizierte jest Merckel, indem er fich lächelnd an uns um ihn her Sigende mandte, "wir fonnen mit biefer Erflarung gufrieden fein. Auf allgemeine Sate haben wir uns hier nicht eingulaffen." Der fo Entlaffene mar ein Bilb bes Jammers.

Um es zu wiederholen, der kleine Mann war ein seltner Mann. Aber auch er hatte den all= gemeinen Tribut an menschliche Schwäche zu zahlen.

Ein jo fester Charafter er war, ein jo schwacher, weil schwankender Politiker war er. Dies scheint fich zu wibersprechen, aber es mar fo. In Beiten wie's bie vormärzlich patriarchalischen waren, wäre diese Schwach= heit Wilhelm v. Mercels nie hervorgetreten, benn er ware gar nicht in die Lage gekommen, fich auf diesem diffizilen Gebiete legitimieren zu muffen. Aber die neuen Reiten ließen ihm feine Bahl, er mußte Stellung nehmen hüben oder brüben und dabei mar er nicht immer glücklich. Indeffen muß doch gleichzeitig bin= zugefügt werben, daß die hierbei hervortretenden Fehler nur die natürliche Folge feiner menschlichen Borguge maren. Nichts giebt es auf ben Blättern ber Geschichte, bas mich so ergriffe, wie die nicht feltne Wahrnehmung, daß bebeutende Menschen oft gerade da, wo sie fehlgreifen, ihren eigentlichen Charafter in das schönste Licht stellen. Unser großer Ronig ift beispielsweise nirgends größer als in bem Brrtum, ben er bei Gelegenheit bes Müller Arnoldichen Brozeffes beging und wenn er in biefem Irrtume befangen einem in allen Lebenslagen erprobten Ehrenmanne wütend feinen Krückstock nachschleuberte, fo war das feine That tyrannischer Laune, sondern bas Aufbraufen eines emporten Rechtsgefühls. Daß er ichlieflich Unrecht hatte, hebt bas ichone Gefühl, aus bem heraus er handelte, nicht auf. Benau fo lag es mit

meinem Wilhelm v. Merdel. Er war immer, wenn auch freilich auf etwas altmodische Beise, für "Freiheit" gewesen und als fie nach ben Märztagen mit etlichen Ueberschreitungen fich einstellte, rief er nicht bloß nach ber Bolizei, sondern schrieb auch fein zu einer gewiffen Notorität gelangtes Lied: "Begen Demofraten helfen nur Soldaten." Und auch damit schloß er ben Wechsel seiner Stimmungs-Ansichten noch nicht ab. Denn faum daß die "Solbaten geholfen hatten", fo miffielen ihm auch wieder die tonfervativ-ortho= boren Tendengen, die jest verdoppelt zur Berrschaft famen und er veröffentlichte feinen ichon erwähnten "Frad bes herrn von Chergal", eine politische Beschichte, die auf die Berhöhnung eines reaktionaren ober wenigftens völlig unzeitmäßigen Bebahrens binauslief. Wer ein geringftes Abweichen von einem ihm als 3beal ericheinenden Mittelfurs feiner Ratur nach nicht vertragen fann, vielmehr bei Bahrnehmung jeber fleinsten Ausschreitung nach links ober rechts hin fofort Beranlaffung nimmt, in bas entgegen= gesette Lager überzugeben, ber ift zum Politifer absolut ungeeignet. Und bas traf bei Merckel zu. So fam er benn, fo lang er in ber Unruhe ber vor= und nachmärzlichen Tage ftand, aus dem Unzufriedenfein über die bamaligen Buftande nicht heraus, aber biese Schwäche wurzelte boch auch wieder in etwas menschlich Schönem: in seinem starken Rechtsgefühl, in seiner ganz auf bas Maß ber Dinge gestellten Bersönlichkeit.

Daß er mit gangem Bergen an bem Tunnel bing und in natürlicher Folge bavon ein überaus beliebtes Mitglied war, hob ich schon hervor. Unser Berein hatte fehr viel von ihm, menschlich, gesellschaftlich, litterarifch. Seine mit Sorgfalt und Liebe geschriebenen Brotofolle leiteten unfere Situngen ein und waren Rabinettsftude liebenswürdigften Sumors. Bielleicht find fie bas Beste, mas er überhaupt geschrieben. Auch an der eigentlichen Tunnelproduktion nahm er Teil und versuchte fich auf jedem Gebiete, Inrifch, bramatifch, in Erzählung, Ibnll und Satire. Allen gemeinsam ift eine bis ins Rleinfte gebende Detailmalerei, die, wenn fie Schwerfälligfeit und Unflarheit zu vermeiden weiß, den Mann von Fach vom Dilettanten unterscheibet. Und fo war er benn in biefem auf die fünftlerische Behandlung gerichteten wichtigen Bunkte tein Dilettant. Aber in ber Sauptsache mar er's boch. Er gab eben überall nur Gaftrollen, versuchte dies und bas, auch mit gelegent= lich großem Geichick, aber niemals empfand man : bas mußte gefchrieben werben. Es waren Ginfalle. nicht Notwendigkeiten; "Beschäftigung die nie ermattet." Sein Bestes lag nach ber Seite ber Satire

hin. In einem, nach feinem Sinscheiden unter bem Titel "Rleine Studien" erschienenen Bande finden fich zwei furge Beschichten: ber "Cenfor" und ber ichon mehrerwähnte "Frad bes Berrn von Chergal", Erzählungen, die biefen satirischen Charafter tragen und als Glangftude nicht blog Merdel'icher Schreibmeife, fondern überhaupt als Mufterftude gelten fonnen. Die erstgenannte Geschichte, bas bamalige Renfur-Unwesen persiflierend, ift unter ben genannten beiben bie fünftlerisch beffere. Ein Affeffor melbet fich bei Erzelleng, bem Minifter bes Innern, ber in ben letten Tagen wieber mehrere Benforen wegen Unfähigkeit entlaffen mußte. Die Situation ift mithin eine für ben Affeffor bentbar gunftigfte und führt bann auch um fo rafcher zu feiner fofortigen Benfor-Unftellung, als er burch Schliff und Sicherheit fogar feiner Erzelleng zu imponieren weiß. Und ichon am andern Tage giebt er die Beweise seines Konnens. Aber freilich fo, bag fein Gifer noch furchtbarer empfunden wird, als die Larheit seiner Vorganger, weshalb ihn Erzelleng mit ben Worten andonnert : "Gehn Gie jum Teufel." "Nichts leichter als bas," antwortet ber fo unanädia Entlaffene. Denn er ift eben niemand anderes als ber gute alte Mephifto in einer feiner vielen herkömmlichen Verkappungen. Auch ber Teufel hat es als preußischer Zenfor nicht aushalten können

und in der nächsten Morgenzeitung liest die Hauptstadt, die Freudens- beziehungsweise Schreckensnach=richt: "daß Preffreiheit ausgebrochen sei".

Die zweite Geschichte - ber "Frad bes herrn von Chergal" — bleibt an fünstlerischer Abrundung hinter ber erften gurud, fteht aber boch höher, trot= bem fie bas Schicffal fo vieler Satiren teilt, ohne Rommentar gar nicht verftanden gu werben. Wem dieser Kommentar fehlt, ber erfährt nur von einem uralten legitimiftischen Erbfract, ben fein Inhaber, eben der herr von Chergal, à tout prix bei Leben erhalten will, was bann ichlieflich babin führt, bag befagter Frad infolge beständiger Ausflickungen und Alenderungen gar nicht mehr er felber ift, aber trotbem noch immer als bas "unantaftbare Beiligtum von ehebem" angesehen und getragen wird. Die Wenbungen und Wandlungen, die das arme Ding durch= macht und die boch alle barauf hinauslaufen in ihm etwas "Unwandelbares" besitzen zu wollen, bilben ben Inhalt ber Erzählung, in ber man es, oberflächlich angesehen, lediglich mit einem ercentrischen spleenhaften alten Berrn zu thun hat, ber eigenfinnig an einer Schrulle festhält. Bas eigentlich bahinter ftedt, bavon mertt man nichts ober mertt es gu spät ober merft es falich. Diefer Frad bes Berrn von Chergal ift nämlich nichts als die alt mobische

ftändische Verfassung, die Herr von Gerlach — Chergal ist eine bloße Buchstabenumstellung dieses Namens — unter allen Umständen konservieren wollte. Man wird dem Ganzen ein gut Stück allerliebster Originalität nicht absprechen können, aber es ist doch verlorene Liebesmüh geblieben. So war's schon in den fünfziger Jahren und jest liest es niemand mehr. Aber wenn ein Zusall einem litterarischen Feinschmecker das Büchelchen auf seinen Tisch führen sollte, so wird er eine genußreiche Stunde von der Lektüre haben.

B. von Merdel starb in den Beisnachtstagen 1861; achtzehn Jahre später, im November 1889, sand seine Witwe Henriette von Werdel geb. von Mühler neben ihm ihre Ruhestätte. Sie hatte die Liebe, die der so lange vor ihr Heimgegangene für mich und die Meinen gehabt hatte, wie ein Vermächtnis übernommen und wenn meine Frau und ich, zu Beginn unserer Ehe, sein "Chepaar" gewesen waren, so waren unsere Kinder die Kinder seiner ihn überlebenden Gattin. Sie haben denn auch zeitweilig ihr Leben mehr im Hause "Tante Merdels" als im eignen elterlichen Hause verbracht und die Rückerinnerung daran erfüllt sie dis diesen Tag mit dankbarer Freude.

frit, frit, die Brücke fommt.

## Erftes Rapitel.

Berlobung. Der alte Rouanet.

Der Tunnel, von dem ich in dem voraufgehenden Abschnitt ausführlich erzählt habe, hat mich, wenn auch viel persönlich Erlebtes mit hineinspielte, von mir selber weit weggeführt und es wird Zeit sein, in mein richtiges Geleise zurückzukehren.

Oftern 1845, nach Abschluß meines Militärjahres bei den "Franzern", sah ich mich meinem
eigentlichen Beruse wiedergegeben. Aber das wie
und wo machte mir einigermaßen Sorge, denn der Rahm von der Milch war abgeschöpft, indem ich
bis dahin immer nur Stellungen innegehabt hatte,
die für die besten in Deutschland galten. Ich konnte
mich also mutmaßlich nur verschlechtern und ließ
benn auch ein volles Vierteljahr vergehn, eh ich mich
wieder band. Erst zu Johanni trat ich in die
"Polnische Apotheke", Friedrichsstraße, ganz in
Rähe der Linden, ein, wobei mich mein guter Stern, wie gleich vorweg bemerkt fein mag, auch wieber glücklich führte. Bas Bohnung und bergleichen anging, fo ftand alles bies hinter Leipzig und Dresben, wiewohl wir auch ba nicht in diesem Punkte verwöhnt worden waren, um ein gut Teil zurud; es wurde bas aber burch bie sogenannte "Bringipalität" wieder ausgeglichen. Medizinalrat Schacht und Frau waren, er burch Charafter, fie burch Liebenswürdig= feit und frangofischen Esprit - fie entstammte einer Magbeburgischen Refugiefamilie - ausgezeichnet. Meine Rollegen im Geschäft prafentierten fich wie ge= wöhnlich fehr burchschnittsmäßig, ohne jeden interessanten ober auch nur tomisch avarten Rug, mit Ausnahme bes eigentlichen Geschäftsführers, eines ichon älteren Berrn, ber bie für einen Apotheter verhängnis= volle Eigenschaft hatte, von heftigen Bruftframpfen befallen zu werben, wenn auch nur bas leifefte Stäubchen von Ipecacuanha in der Luft war. Und was ist eine Apotheke ohne Ipecacuanha! Die Folge bavon war, daß man - übrigens lange vor meinem Eintritt in bas Beschäft - in einem lichtlosen, wie eine Grabfammer wirkenben Berfchlag eine Reben : Apothefe etabliert hatte. brin wir anbern, die wir gegen Ipecacuanha gefeit waren, bas für unfern Rollegen fo verhängnisvolle Mittel bispenfieren mußten. Der baburch herbeigeführte

beftändige Erodus aus ber eigentlichen Apothete in bie Grabfammer hinein und bann wieder gurud, war natürlich eine große Beläftigung für uns und führte zu Spöttereien, Auflehnungen und Anfchulbi= gungen. Es fei, fo bieg es unter uns, ja alles bloß Komödie; dieser leberne Menich, (ber er übrigens wirklich war), habe fich nur herausgeklügelt, baß man ohne einen fleinen Sonberzug eigentlich gar nicht bestehen fonne; wenn er aber, was wohl möglich, zu beichränkt fein follte, folchen Bedanten in sich aufzubringen, so fei boch bas gang sicher, baß er bie Sache rein als Machtfrage behandle und fein Anfehn und feine Geschäftsunentbehrlichkeit nach ber Kondeszenz bemesse, womit man sich biefe seine Schrulle gefallen laffe. Wir hatten indes wohl Unrecht mit unfrem Berbacht, benn jedesmal wenn wir ihn bemogelten und hinter feinem Ruden auch nur eine fleinste Dosis von Ipecacuanha mit Ruderpulver zusammenrührten, so mar ber Anfall ba. Das befehrte mich benn auch. Undere bagegen blieben unbekehrbar und versicherten nach wie vor: er habe bloß aut aufgepaßt und unfere Mogelei bemertt und fofort mit einer Gegentomöbie barauf geantwortet.

Unter ben Kollegen war also nicht recht mas. Desto glücklicher traf ich es, wie gewöhnlich, mit ben

Lehrlingen, die meift Sohne wohlhabender, oft fehr angesehener Leute maren. Mus allen ift benn auch ausnahmelos etwas tüchtiges geworben, aus feinem aber mehr als aus bem, ben ich als zweiten Lehrling in ber Schachtschen Apothete vorfand. war dies Friedrich Witte (geft. 1893) bis ju feinem Tobe Mitglied bes Reichstags für ben zweiten Meiningen'schen Bahlfreis, ben vor ihm Laster vertreten hatte. Boll und Steuerfragen waren Witte's Spezialität. Sein Roftoder Geschäft: eine Fabrit moderner chemischer Braparate, wie Thein, Coffein, Bepton, Bepfin 2c., hat er, unter Beiftand ausgezeichneter Rrafte, Die er beranzuziehn ober heranzubilden verftand, zu einem Weltgeschäft erhoben. Er verheiratete sich, gehn Jahr nach ber hier geschilderten Beit, mit der, wie die Mutter, burch Bit und Driginalität ausgezeichneten altesten Tochter bes Saufes und biefem Paare bin ich burch ein langes Leben bin in berglichster Freundschaft verbunden geblieben. In unseren Rindern lebt biese Freundschaft fort.

Bu Johanni war ich in die Schachtsche Apotheke eingetreten.

Nun war achter Dezember, an welchem Tage mein Ontel August, - ber, faft als ob wir zusammen gehört hatten, seit etwa Jahresfrist auch wieder von Leipzig nach Berlin bin überfiedelt war. - feinen Geburtstag hatte. Bahrend ber erften Nachmittagsftunden erhielt ich, in Dreiecksform, einen in ungemein zierlichen aber etwas ichulmäßigen Buchstaben geschriebenen Brief, ber babin lautete: "Lieber Freund. 3ch war eben zur Gratulation bei Ihrem Ontel und erfuhr zu meinem Bedauern, bag Sie burch Ihren Dienst verhindert find, Die heutige Geburtstagsfeier mitzumachen. 3ch meinerseits werde ba fein, bin aber in einiger Berlegenheit wegen bes Nachhausekommens. Ich bente, Ihr Bruder soll mich um 10 bis an Ihre Apotheke begleiten, von wo aus Sie wohl ben Reft bes Beges übernehmen. Ihre Emilie Rummer."

Und so kam es. Gleich nach 10 Uhr, von wo ab ich frei war, war das Fräulein da. Der noch zurückzulegende Weg war nicht sehr weit, aber auch nicht sehr nah: die ganze Friedrichsstraße hinunter bis ans Oranienburger Thor und dann rechts in die spitzwinklig einmündende Oranienburgerstraße hinein, wo die junge Dame in einem ziemlich hübschen, dem großen Posthof gegenübergelegenen Hause wohnte. Da wir beide plauderhaft und etwas übermütig

waren, so war an Verlegenheit nicht zu benten und biefe Berlegenheit tam auch taum, als fich mir im Laufe bes Gespräches mit einem Male bie Betrach= tung aufbrängte: "ja, nun ift es wohl eigentlich bas Befte, Dich zu verloben." Es war wenige Schritte vor ber Weibendammer Brücke, bag mir biefer glücklichste Gebante meines Lebens tam und als ich die Brude wieder um eben fo viele Schritte hinter mir hatte, war ich benn auch verlobt. Mir perfonlich ftand bies fest. Weil fich aber die babei gesprochenen Worte von manchen früher gesprochenen nicht sehr wesentlich unterschieden, so nahm ich plöglich, von einer fleinen Angft erfaßt, zum Abschiebe noch einmal bie Sand bes Frauleins und fagte ihr mit einer mir fonft fremben Berglichkeit: "Wir find aber nun wirflich verlobt."

Ja, wir waren also nun wirklich verlobt und waren es — fünf Jahre. Bon bieser unserer Wartezeit indessen mag ich hier nicht erzählen oder doch nur ganz wenig und will statt dessen lieber von der Zeit sprechen, wo wir uns kennen lernten.

Das lag nun schon eine gute Beile zurück. Sie mochte damals zehn Jahre zählen (ich fünfs gehn) und mar "Nachbarstind" von mir in einem in ber Großen Samburgerftraße gelegenen Doppelhaufe, bicht neben bem alten Judenfirchhof. In bem einem Saufe, Parterre, wohnte bamals mein Ontel Auguft, bei bem ich, wie schon in einem früheren Ravitel erzählt, meine Schulgeit über in Benfion mar, während bas 10jahrige Kind, bas meine Braut werden follte, drei Treppen hoch in dem Nachbar= hause residierte. Sie war die Aboptivtochter eines noch weiterhin zu charaftrifierenden alteren Berren aus bem Sächfischen, ber von den Mitbewohnern, lauter fleinen Leuten, ber "Berr Rat Rummer" ge= nannt wurde. Nach ihm hieß fie benn auch Emilie Rummer. Ihr eigentlicher Rame aber, ben fie erft, früh verwaist, bei Belegenheit ihrer im vierten ober fünften Jahre ftattgehabten Aboption abgelegt hatte, war Rouanet.

Als sie geboren wurde, lebte noch in hohem Alter der Großvater Rouanet, durch den die Familie dieses Namens in unserem Lande seßhaft geworden war. Bon diesem alten Herrn möchte ich hier zunächst erzählen. Er stammte nicht aus einer Resugié-Familie, sondern hatte Sübsrantreich sehr viel später, erst in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, verlassen. In Konslitte mit seiner in Toulouse sehr angesehenen Familie geraten, war er

um die genannte Beit als Flüchtling nach ber Schweiz (Neufchatel) gegangen und baselbst preu-Bischen Werbern in die Bande gefallen. Botsbam gebracht, sah er sich hier, benn er war feche Tug groß, in bas Bataillon Barbe eingereiht nnd gehörte bald zu den vielen, die nicht Urfache hatten, mit folder Fügung ihres Schichfals fonderlich ungufrieden zu fein. Die Stattlichkeit feiner Ericheinung, feine feine Bilbung, - er hatte protestantische Theologie studiert, woraus auch seine Konflitte mit der Familie herrührten — und nicht zum wenigsten das ausgezeichnete Frangosisch, bas er fprach, machten ben König ihm zugeneigt und Anfang ber achtziger Jahre, bald nach bem baierischen Erb= folgefriege, gab ihm ber alte Frit von Sansfouci aus einen besonderen Beweis feiner Bunft. In ber Stadt Beestow war ber Stadtfammerer geftorben und es galt biefe Stelle neu zu befeten. Friedrich ber Große behändigte feinem Bunftling Etienne Rouanet ein eigenhändiges Schreiben, bas biefer bem Beeskower Magistrat vorzulegen hatte. Das Schreiben lautete: "Der Beestower Magiftrat ift hierdurch angewiesen, bem pp. Rouanet als Stadtfammerer anzustellen und ihm ein Gehalt von jährlich 1000 Thaler zu gahlen." Das mar für jene Reit eine große Summe. Sich Weisungen ber Art zu wiber-

segen, entsprach nicht ben bamaligen Gepflogenheiten und Rouanet ward also Rämmerer. Das ift er benn auch an die fünfzig Jahr gewesen. Anfänglich war man in einer gewissen verstedten Opposition gegen ihn, als bann aber bie "Frangofenzeit" fam, fah er fich in ber Lage, bem gangen Lanbesteile Beestow=Stortow fo große Dienfte leiften zu tonnen, baß er ein Gegenftand ber Berehrung und Liebe wurde, worauf er, feinem gangen Charafter nach, ohnehin allen Anspruch hatte. Er war hochherzig, hatte fich bie ichonen, leiber fo oft gur Rarritatur vergerrten Grundfate ber Aufflarungszeit zu eigen gemacht und handelte banach, oft in fehr schweren Lagen. Als er ungefähr achtzig war, trat er mit vollem Gehalt in ben Rubestand, mas ber Stadt Beestow die Bflicht auferlegte, zwei Rammerer-Behalte bezahlen zu muffen. Indeffen getröftete man fich, daß es bei feinem hohen Alter nicht lange bauern murbe. Darin aber ging man einer Ent= täuschung entgegen; ber alte Rouanet brachte es bis auf zweiundneunzig, mas benn boch die Bedulb ber Beestower auf eine harte Brobe ftellte. Gie rachten sich benn auch burch fleine Malicen. Rouanet, fo hieß es, fei eigentlich längft tot; die Angehörigen aber befäßen ein gutes Portrait von ihm, Bruftbild, bas fie, wenn's buntel wurde, jedesmal ins Fenfter

stellten, um bei den Borübergehenden den Glauben wach zu halten, der Alte lebe noch. Etwa 1830 starb er dann aber wirklich. Ob seine Enkelin einige Züge von ihm geerbt, vermag ich nicht seftzustellen. Indessen wenn nichts direkt Persönliches, so war doch jedensfalls etwas Südstranzösisches auf sie übergegangen und als ich 1835 das damals ziemlich verwilderte Kind im Hause meines Onkels August, eines Freundes und Jeu-Genossen bes "Rates Kummer" kennen lernte, schien es nicht bloß ein französisches Kind aus dem Languedoc zu sein, sondern mehr noch ein Ciocciaren-Kind aus den Abruzzen.

## Zweites Rapitel.

"Rat Rummer". Des alten Rouanet Entelin.

Dies Abruggenhafte bes Kinbes lag nun freilich nicht bloß an seiner südlichen Abstammung, sondern zu gutem Teil an ben wunderlichen Berhältniffen, in benen "Rat Rummer" lebte, beziehentlich während ber letten brei, vier Jahre gelebt hatte. Weiter qu= rud, als er bas Rind adoptierte, war er mit einer ruffischen Dame verheiratet, einer fehr gutigen und boch zugleich charaftervollen Frau, bei ber die Kleine vorzügliche Tage hatte; bald aber ftarb die Frau und an die Spite bes Saushaltes trat ein Berliner Dienft= mädden. Bas fold Dienftmäddenhaushalt fagen will, davon tann man sich in bem gegenwärtigen Berlin faum noch eine Borftellung machen. Es wird auch heute noch über Dienstmädchen geklagt, aber darüber ift doch wohl fein Ameifel, daß es jest viele Taufende giebt, bei benen die Rinder nicht schlechter aufgehoben find als bei ben Eltern, oft viel beffer.

Ein ftarter, höchft erfreulicher Grundftod von Anftand, Bilbung, Chrlichfeit, ja, von feinstem Chraefühl ift jest reichlich zu finden, mahrend es bamals, wenigftens in fleinen Familien, nur die fogenannten "Trampel" gab. Diefe Bandlung hangt mit mancherlei gufammen, nicht bloß mit bem allgemeinen großen Bilbungsfortschritt, sondern viel viel mehr noch mit dem Um= stande, daß sich die gegenwärtig bienende Rlaffe von weither refrutiert. Früher war es nur lotal berlinisches oder aber aus dem zehnmeiligen Umfreise genommenes märfisches Landesgemächs, mährend jest ber ftarte Bugug aus Bommern, Medlenburg, Sachsen und Schlefien für eine wesentliche Berbefferung ge= forgt hat. Nicht die Bildung und Gefittung ber aus biefen Provingen Ginwandernden ift größer, aber Die Raffe ift im gangen genommen um ein Erhebliches feiner. Um frappantesten zeigt sich dies an ber gangen baltischen Ruftenbevölkerung. Bas bas Rat Rummer'sche Saus damals beherbergte, ftand auf einer allerniedrigften Stufe. Der Rat felber mar von Mittag an ausgeflogen. Erfchien bann foldatische Liebhaber, so wurde bas arme, bem Dienst= madden anvertraute Rind an einen Bettpfoften gebunden und als fich bies auf die Dauer als unthunlich herausstellte, sah sich die Rleine mit in die Raferne genommen, wo fie nun auf bem großen,

quabratisch von Hinter- und Seitenflügeln umstellten Hose herumstand, bis das Liebespaar wieder erschien und den Rückweg antrat. Es prägten sich die während dieses Umherstehens und Wartens empfangenen Vilder dem Kinde so tief ein, daß es siele Jahre später am Nervensieder darniederlag, in seinen Phantasieen immer wieder auf dem surchtbaren Kasernenhose sah, aus dessen hundert Fenstern eben so viele Grenadiere herniedergrinsten.

Bei solcher Hauspflege konnte nicht viel Feines herauskommen und als ich die Kleine zum erstenmal sah, trug sie heruntergeklappte nasse Stiefel, einen kleinen Mantel von rotem Merino mit schwarzen Käsern drin und einen sonderbaren, nach hinten sitzenden Strohhut, der ihr bei den Straßenjungen den Beinamen "das Mächen mit de Eierkiepe" eingetragen hatte. Das alles war aber in meinen Augen viel mehr frappant als störend und ich möchte beinah sagen, daß ich mich auf der Stelle in das sonderbare Kind verliebte. Das Gesicht, ein blasses Vreieck mit vorspringender Stirn und Studsanse, war nahezu häßlich, aber die zurückliegenden, etwas unheimlichen Augen glühten wie Kohlen und machten, daß man das Kind bemerken mußte.

Es war ein sehr glückliches und ein sehr unglückliches Kind. Der alte "Rat", ein jo sonderbarer Th. Kontane, Bon 20 bis 30. Beiliger er war, war in vielen Studen von außerordentlicher Büte gegen die Tochter und mahrend er fie zu Sause vernachläffigte, schickte er fie boch in eine gang feine Schule, wo nur reiche Bourgeoisfinder und ablige Frauleins vom Lande, Die fich bei ber Inhaberin ber Schule zugleich in Benfion befanden, anzutreffen waren. Amischen biefen faß fie bann wie Aschenputel. Unter Ungütigkeit hatte sie jedoch nie zu leiden, im Gegenteil, es war eine Art Romment, fich ihrer anzunehmen. Sie fühlte ben Unterschied dieser beglückten Eristenzen und ihres eigenen Lebens und hatte bas brennende Berlangen, auch einmal in einem guten Saufe zu fein. Und fiche, dies Ersehnte ichien fich ihr auch verwirklichen zu follen; eine reiche Solzhandlerstochter, beren Gunft oder Teilnahme fie fich zu gewinnen gewußt hatte, lud fie zu ihrem Geburtstage ein und ber Eingelabenen Berg ichwoll nun in unendlichem Glück. Aber leiber traf es fich fo, daß bas schon an ber ersehnten Glückspforte ftehende Rind, gerad' am Tage vorher auf bem zur Schule führenden Wege wie mabnfinnig umberjagte und bei der Gelegenheit, fei's aus Berfeben, fei's aus Uebermut, eine fehr fauber gefleidete Mitschülerin in eine Baugrube ftieß, eine Szene, Die seitens der holghändlerischen Geburtstagsmutter von ihrem Blumenfenfter aus beobachtet worden war. "Ich bitte mir aus, bag bu bies furchtbare Bala nicht etwa mit in beine Geburtstagsgesellschaft bringft." Und die Tochter mußte die Burudnahme ber Ginladung am andern Morgen ausrichten. Meine Frau hat mir oft erzählt, dies fei die größte Rranfung ihres Lebens gewesen; fo arm, fo elend, fo ausgestoßen sei sie sich nie wieder vorgekommen. Dies war also ber schlimmfte Fall. Aber ähnliches, wie bas hier Erzählte, fam boch nicht felten vor und beshalb fühlte sich bas arme früh elternlose Rind oft recht ungludlich. Tropbem indeffen war fie mit Silfe großer Elastizität und noch größerer Phantasie boch auch wieder glücklich, ja vorwiegend glücklich, und wartete, wenn ber Sturm vorüber, heiter und mit einer Art Sicherheit auf ihren Bringen. Auf Abidlag nahm fie mich.

Ich sagte, daß ich mich, als ich das von allem Herkömmlichen so start abweichende schwarzäugige Kind sah, eigentlich gleich in sie verliebt hätte. Bieleleicht hätte sie dies Gefühl auch erwidert, wenn nicht und zwar als Mitpensionär in meines Onkels Hause, mein Freund Hermann Scherz, (von dem ich in einem früheren Abschnitte — "Bei Kaiser Franz" — bereits erzählt habe), gewesen wäre. Der war mir um ein Iahr voraus, hatte schon einen kleinen schwarzen Schnurrbartansay und spielte sich überhaupt aus den

Betit-Maitre aus. Bor allem benahm er fich artiger und verbindlicher als ich. Denn wenn ich mich auch für bas Rind gang entschieden lebhaft intereffierte, fo blieb es boch immerhin ein Rind, noch bagu ein fehr sonderbares, und ein bifichen Konventionalismus ftedte mir, neben einem gleichzeitigen gang entgegengesetten Bergenszuge, wohl auch ichon bamals im Geblut. Mein Freund Scherz bagegen, um es zu wieberholen, war gang Ravalier, immer gehorfam und zugleich immer geneigt, auf die Tollheiten und Buniche bes Rinbes und einer gelegentlich zu Besuch fommenben Spielgenoffin einzugeben. Bu biefen Tollheiten gehörte, daß er mit ben beiben Mabchen "Schlitten fahren" mußte, wenn man die gange, ziemlich groteste Brogebur fo nennen fonnte. Denn bas Schlitten= fahren, um bas fich's handelte, war etwas fehr Brimitives. Rugleich echt berlinisch. Mit Silfe ber bamaligen Rinnsteingoffen, brin alle Schreckniffe bes Saushalts umgeftulpt zu werben pflegten, tam es nämlich in Wintertagen vor, daß die gange Strafe bas Ansehn einer großen, allerbings wunderlich ornamentierten Schlitterbahn annahm und biefe fühn auszunuten, alle "Sindernisse zu nehmen", darauf tam es an. Das hieß bann "Schlittenfahren" und Freund Scherz mar babei nie faumig. An die Hinterzipfel feines Schlafroces hingen fich bie beiben Mädchen

zunächst an und nachdem sie sich niedergehuckt hatten, setzte sich mein Rival als Schlittenpferd in Gang und jagte mit beiden die ganze Hamburgerstraße himunter und wieder hinauf. Ich wurde dann vershöhnt. "D, der hält sich für zu gut, der spielt den Bornehmen. Was er sich nur einbildet." So ging es weiter und ich stand neben meinem Nebenbuhler ganz entschieden zurück. Aber es kamen doch auch wieder Momente, wo mir der Sieg zusiel und das hing mit des Kindes Hauptleidenschaft zusammen, mit seiner Theaterpassion.

Rat Kummer, der überhaupt ein Tausendkünstler war — er ist unter anderen auch der Erfinder der Reliestarten und Globen und hat sich dadurch ein wirkliches, der Erdfunde zu gute kommendes Verdienst erworden — hatte, gestützt auf alte Bekanntschaft mit dem Theaterintendanten Grasen Brühl, auch allerlei Bühnenbeziehungen und diese machten es, daß daß Kind früh ins Theater mitgenommen und unter daß eigentümlich Berauschende, daß die poetische Scheinzwelt hat, gebracht wurde. Sie hatte viele Stücke gesehn, namentlich Schiller'sche; aber auch Shakespeare. Wal war sie wieder bei meinem Pensionsvater, Onkel August, zu Besuch und als ich aus meiner Hintersstung des Kindes auch wieder die nebenan wohnende Spiels

gefährtin eingefunden hatte, geriet ich in eine große Theaterfgene hinein. Meine fleine Freundin, gang Reuer und Flamme, ließ fich burch mein Erscheinen nicht ftoren und ich hörte fehr bald heraus, daß es fich um "Romeo und Julia" handelte. Das andere Rind, das feine Ahnung von dem Stud hatte, mar bloß Buppe, bloß ber beständig hin und her geichobene Gegenstand, bem bie jedesmalige Schweigerolle gufiel, während die leidenschaftliche kleine Berson, in einem fort die Partie wechselnd, alles sprach, was zu sprechen war und dabei die Phiole leerend, jest als Romeo tot niebersant, um sich im nächsten Augenblicke schon wieder aufzurichten und als Julia mit ber Stickschere in der Hand zu fterben. Die Szene hatte sich ihr bei ber Aufführung im Theater tief eingeprägt, aber auch nur bie Szene; was fie fprach, waren ihre eigenen Worte. Mein Freund Scherz konnte fich in ber gangen Sache nicht recht gurecht finden, mahrend ich die kleine Tragodin entzückt in die Sohe hob und an diesem Abende wenigstens durch meine, der Rünftlerin dargebrachte Suldigung, bas Uebergewicht über ben Mitbewerber hatte.

Das Jahr banach kam ich von ber Schule fort, sah die Kleine nur noch selten und verlor sie schließelich während meiner in Leipzig und Dresden zugesbrachten Tage, ganz aus dem Auge. So vergingen

neun Jahr und erft als ich Oftern 44, um mein Jahr abzudienen, nach Berlin gurudtam, tnüpfte fich Die Befanntschaft wieder an. Die Rleine, mittlerweile neunzehn Jahr alt geworben, war total verändert. Richt bloß das Abruggentum war hin, auch die milbere Form: bas Subfrangösische hatte fich beinah gang verflüchtigt und die tief liegenden dunklen Augen, die mir, ohne schwarz zu sein, immer fohlschwarz erschienen waren, faben jest, in dem hierlandes üblichen Salbgrau hell und lachend in die Welt hinein. Alles in allem, beweglich und ausgelaffen, vergnügungsbedürftig und zugleich arbeitsam, war sie ber Typus einer jungen Berlinerin, wie man fie fich bamals vorftellte. Sie hatte fich vergleichsweise fehr verhübscht, aber von ihrer Raffenhöhe war fie ziemlich herabgeftiegen, - wohl zu ihrem und meinem Glück. Wir nahmen ben alten herzlichen Ton gleich wieder auf und die Leute mußten balb, mas baraus merben murbe. Gie hatten sich auch nicht verrechnet und anderthalb Jahr später, an jenem 8. Dezember, ben ich eingangs ge= schildert, war ich verlobt ober wie ich beim Abschiede mit einem gewissen angftlichen Empressement gesagt hatte, "wirflich verlobt".

Unfre beiderseitigen Anverwandten waren nicht allzu glücklich darüber; von der einen wie von der andern Seite war, auf unser leidliches Aussehn hin, eine fogenannte "gute Bartie" nicht bloß gewünscht, sondern beinah gefordert worden. Und nun nichts bavon! 3ch fann aber zu meiner Freude berichten, baß, nach Ueberwindung eines erften Schrecks, beibe Barteien eine gleich mufterhafte Saltung beobachteten. Ich stellte mich ben nächsten beiben Anverwandten meiner Braut - Roufinen und, wie fie felbft, Enkelinnen des alten Rouanet - vor, und begegnete babei bem liebenswürdigften Entgegenkommen. Gine ber beiben Damen, "Commandeuse", war nach Medlenburg (Ludwigsluft) hin an einen wundervollen rot= blonden Stabsoffizier verheiratet, allwo ich pour combler le bonheur, neben allem übrigen Erbaulichen auch noch von einem vieljährigen Freunde bes Saufes, einem alten Major von Quipow begrüßt wurde. Dieser alte von Quitow stammte recte von ber berühmten alten Sippe ber, die von bem "Mürnberger Tand" nichts hatte wiffen wollen und faß mir nun ba mit einer Schlichtheit und guten Laune gegenüber, als ob er ben erften beften Alltagenamen ge= führt ober ich die Montmorencys wenigstens geftreift hatte. Reine Spur von de haut en bas, alles Wohlwollen und Interesse. Dies Borherrschen bes Sumanen in ber gangen Oberschicht unserer Befellschaft ift ober mar meniastens - benn es ift feitbem leiber anders geworben - bie iconfte Seite preußischen Lebens, noch ein herrliches Erbteil aus ben "armen Zeiten" her, die sonst, so weit bloß die Armut mitspricht, der T. . . . . holen mag.

3ch fab mich also gut empfangen und ein ebenso liebevoller Empfang erwartete meine Braut bei meinen Eltern und Geschwistern. Ich habe schon an andrem Orte - "Meine Rinderjahre" - bes Ausführlichen ergählt, baß fich in ben Augen meiner Mutter alles um Befit brehte. Bei biefer Unschauung ift fie auch bis an ihr Lebensende geblieben und ich muß jest, wenn auch widerstrebend, hinzuseten: wohl mit Recht oder wenigstens nicht mit Unrecht. Aber ihre Sochherzigfeit und ihr icharfes Berftanbnis für alles Braktische bes Lebens bewahrte fie vor einem Ertrem und fo tam es, baß fie - fo fehr fie fich über etwas äußerlich Glanzvolles gefreut haben wurde - fofort umgestimmt murbe. "Du haft Glud gehabt," fagte fie, "fie hat genau bie Gigenschaften, die für bid paffen."

Mit diesem Worte hatte meine Mutter es wundervoll getroffen. Es kommt nicht darauf an, daß irgend etwas, oder wohl gar alles, auf einer Musterhöhe wandelt, es kommt auf das "Zu einander passen" an und wenn man fich auf biefen Bunkt hin nicht verrechnet, so wird man glücklich. Auch bas ift richtig, daß das gegenseitige sich helfen eine große Rolle spielt. In diefer Begiehung ift mir immer die Beichichte vom "Swinegel un fune Fru" als Mufterftud niederdeutscher Beisheit und Boefie erschienen. Mancher wird die Beschichte fennen, mancher nicht. Und fo fei fie benn auf gut Glud bin bier ergablt. Ein Swinegel und ein Safe tamen in einen Streit, wer am beften laufen tonne. Die Sache follte auf einem gepflügten Acerfeld, wo die Furchen nebeneinander laufen, ausgefochten werben und ber Safe hielt fich natürlich feines Sieges ficher. Swinegel aber bestimmte "fine Fru", fich an ber entgegengesetten Seite ber ihm gubeftimmten Aderfurche gu verfteden und als ber Safe bruben antam, erhob fich Swinegels Fru bereits aus der benachbarten Ackerfurche und fagte rubig: "ich bin all bier." "Roch mal," fagte ber Safe und jagte wieder gurud. Aber als er antam, erhob sich der an feinem Blat verbliebene männliche Swinegel und fagte nun feinerfeits: "id bin all bier." Siebenmal jagte ber Safe fo wie ein Bahnfinniger die Furche auf und ab; da endlich war es um ihn geschehen und er fiel tot um. Swinegel un fine Fru aber, von benen feines auch nur einen Schritt gelaufen mar, hatten gefiegt und waren guter Dinge.

Darin ift bas Dufterftuck einer guten Che vorgezeichnet, allerdings mit einem ftarfen Beifat von Bfiffigkeit und beinah Niederträchtigkeit. Und um Dieses Beifates willen muß ich einräumen, bag "Swinegel un fine Fru" beträchtlich über mein 3beal hinausgehn. Aber babei muß ich bleiben, ein anftändiges fich helfen, mit guter Rollenverteilung, bedeutet viel in ber Che, und "mine Fru" hat biefe große Sache geleistet. Um nur zwei Dinge zu nennen; sie hat mir alle Budjer und alle Zeitungen vorgelesen und hat mir alle meine von Korretturen und Ginschiebseln ftarrenden Manuftripte abgeschrieben, alfo, meine biden Kriegsbücher mit eingerechnet, qute vierzig Banbe. Gie mar vor allem auch eine Saushalterin von jener nicht genug zu preisenden Art, die Sparfamteit mit Ordnungsfinn und Belfefreudigfeit verbindet. Gine richtige Sparfamfeit vergißt nie, bag nicht immer gespart werben fann; wer immer sparen will, ber ift verloren, auch moralisch.

Ich muß aber auf die Gefahr hin, mich in ein komisches Licht zu stellen, noch weiteres an meiner Chehälfte loben und zwar ihr Temperament, ihren ausgesprochen äfthetischen Sinn, ihre Naivität und nicht zum wenigsten ihre Unlogik.

Rur von biefer letteren, weil "unlogisch fein" am Ende nichts Großes besagen will, will ich hier

sprechen. Es schuf dies Unlogische, das dei phantasiereichen Frauen allerdings nichts als ein Ueberspringen
von Mittelgliedern ist und in gewissem Sinne nicht
eine niedrigere, sondern umgekehrt eine höhere Form
der Unterhaltung darstellt, es schuf, sag ich, dies Unlogische beständig Ueberraschungen und Erheiterungen,
an denen, als wir alt geworden, auch unsere Kinder
teil nahmen. Ich möchte diese Sprechweise gern
charakterisieren und greise zu diesem Zweck ein kleines
Borkommnis heraus.

Wir hatten oben im Schlefischen Gebirge, nabe bon Rirche Bang, eine Sommerwohnung gemietet und gwar auf ber "Brotbaube" bei Berrn Schmidt, einem sehr vorzüglichen Manne mit einer noch vorzüglicheren Frau. Als wir oben ankamen, ich in leichtem Sommerpaletot, bemerkte ich, daß ich unten in Sirschberg einen zweiten, etwas bideren Uebergieber vergeffen hatte; wahrscheinlich bing er noch an bem Ständer, an ben ich ihn angehängt. "Ich fahre morgen wieder nach Sirfcberg," fagte Berr Schmidt, "und mein alter Friedrich auch, - Friedrich war der Rutscher - ba fann ihn benn einer von uns mitbringen." Und herr Schmidt und Friedrich fuhren am andern Morgen auch wirklich ab und wir fahen ihrer Rudkehr mit Spannung entgegen. Denn es war noch ein fehr guter Uebergieher. Als bie Sonne ichon

hinter den Bergen stand, machten wir uns auf, um den beiden Fuhrwerken, die jeden Augenblick eintressen konnten, entgegen zu gehn. Und keine tausend Schritt mehr, so sahen wir auch schon Friedrich mit dem ersten Wagen. Aber als er heran war, machte der alte Kutscher eine traurige Handbewegung, die außedrücken sollte: ich hab' ihn nicht. "Er ist also weg," sagte meine Frau. "Beruhige dich," unterbrach ich sie. "Das war ja bloß Friedrich. Herr Schmidt kommt noch und wird ihn natürlich mitbringen." Herr Schmidt kam denn auch, machte jedoch schon von fernher dieselbe Handbewegung wie sein Kutscher, was meine Frau sosort zu dem schmerzlichen Außeruse veranlaßte: "so sind sie also alse beide weg."

Aus einer langen Erfahrung weiß ich nur zu gut, wie gefährlich es ift, Anekbotisches, das sich im Leben ganz nett ausnahm, hinterher litterarisch verwenden zu wollen. Und ist es nun gar Anekbotisches "in eigner Sache", so wird die Gesahr noch größer. Trozdem habe ich der Bersuchung nicht widerstehen können und rechne auf die Zustimmung derer, die mit mir davon ausgehen, daß eine Menschenseele durch nichts besser geschildert wird, als durch solche kleinen Züge. Schon das Sprichwort sagt: "an einem Strohhalme sieht man am deutlichsten, woher der Wind weht."

## Drittes Rapitel.

Bei Professor Sonnenschein. Ontel Auguft wieder in Berlin; feine letten Jahre, sein Ausgang. Examen. In die Jung'iche Apothete.

Dezember 45 hatte ich mich verlobt und wenn man sich verlobt hat, will man natürlich auch heiraten. Dazu war aber noch zweierlei von nöten: Gelb und Examen. An herbeischaffung von Geld, trohdem Freund Lepel damit umging, eine reiche Tante mir zuliebe "'reinzulegen", war gar nicht zu benken; aber Absolvierung meines Examens lag innerhalb der Möglichkeit. Und wenn's damit glückte, so war zwar nicht viel gewonnen, aber doch was.

Mljo Borbereitung zum Eramen!

Ich hatte mir eine kleine Summe Geldes gespart und so wenig es war, so sing ich doch an, mich ganz ernsthaft über analytische Chemie herzumachen und zwar als Schüler vom Prosessor Sonnenschein, — Bater des Geheimen Legationsrats im Nuswärtigen Umt - ber gerade bamals in einem Geiten= flügel von Sparwaldshof ein chemisches Laboratorium errichtet hatte. Sonnenschein war ein ausgezeichneter Lehrer und fo ging alles gang gut. Nebenan, in einem eigens ihm zur Berfügung geftellten Raume, war ein etwa breißigjähriger Herr mit hellen bligenben Augen und von fehr biftinguierter Erscheinung eben= falls mit analytischen Arbeiten beschäftigt. Büge haben sich mir eingeprägt. Ich erfuhr später, baß es Borgei gemefen fei. Sichres barüber weiß ich freilich nicht. Aber es ift mir in hohem Mage wahrscheinlich, daß es Görgei war, weil es mir wenigstens in meinen jungen Jahren - zubestimmt war, unausgesett Revolutionären und ähnlichen Leuten in die Arme zu laufen: Robert Blum, Georg Gunther - Schwager R. Blums -, Jelinet, Dortu, Techow, Berten, Bafunin und noch andre, bie bas, wofür fie fampften, mit ihrem Leben ober mit ihrer Freiheit bezahlt haben.

Ich hatte mich, als ich meine Studien anfing, in der Dorotheenstraße seßhast gemacht und zwar in einem vergleichsweise neuem Hause, das dem in der Turnerwelt gekannten und geseierten Eiselen gehörte. Weine Wohnung lag zwei Treppen hoch und wenn ich von meinem Hinterzimmer aus in Schrägslinie nach einer im ersten Stock gelegenen Rüche sah, sah

ich ba neben bem einen Rüchenfenfter einen großen Gifenarm vorspringen, an bem regelmäßig allerlei gute Dinge hingen : Befaffinen, Rapaune, Rehziemer, auch Rorbe mit Dbft und Gemufe, namentlich Arti-Schoden. Es wohnte ba ber burch feine Jurifterei, feine Bourmanbise und feine plattbeutschen Gebichte gleich berühmte Brafibent Bornemann und wedte burch ben vorgeschobenen Gifenarm mit feiner Deli= tateffenfulle ben Bunich in mir, boch mal fein Gaft fein zu burfen, ein Bunich, ber mir leiber nicht in Erfüllung ging. 3ch mußte mich mit Beringerem begnügen, habe bem aber gleich hinzuzuseten, baß bies Geringere mich wohl zufrieden ftellen burfte. Denn die Berfonen, bei benen ich in ber Dorotheenftraße mich einquartiert hatte, waren niemand anders als Ontel August und Tante Binchen, Dieselben also, von benen ich, in voraufgehenden Rapiteln, bes Guten und Nicht-Guten ichon fo manches erzählt habe. Das Leben führte mich eben immer wieder mit ihnen zusammen, immer wieber in ihr angenehmes Saus, biesmal aber nicht als Baft, fonbern als regelrechten Mieter. Beibe maren gang unverändert, er nach wie vor ber immer gut gelaunte Lebemann, fie bie feine Dame, die von Runft zu fprechen und babei einen litterarischen Protektionston, ein gang klein wenig im Stile von Rabel Lewin ober Fanny Lewald, anzuschlagen verftand. Es war also wie vorbem ein gefälliges Rusammenleben. 3ch fab mich aber trobbem gezwungen, nach einigen Monaten ichon es abzubrechen und weil sich balb nachher - übrigens bei Fortdauer unfrer guten Beziehungen - unfre Lebenswege trennten, fo möcht' ich hier alles zum Abschluß bringen, was ich noch über das Leben dieser meiner zwei Bermandten zu fagen habe.

Dies Leben verlief so abenteuerlich, wie es begonnen hatte.

## Meines Ontel Augusts Ausgang.

Ontel August mar, als ich im Sommer 46 in feine Bohnung in ber Dorotheenstraße zog, erfter Geschäftsführer in ber Lüberitichen Runfthandlung unter ben Linden, ein Geschäft, in das er unmittelbar nach feinem Biedereintreffen von Leipzig in Berlin eingetreten mar. Er hatte ba gute Tage, wußte burch Sachtenntnis und Bewandtheit die Chefs bes Saufes zufrieden zu ftellen und ftellte namentlich fich felber baburch zufrieden, daß er wohl minbeftens die halbe Zeit in der gerade gegen= über gelegenen Konditorei von Spargnapani, ber fein auter Freund mar und ihn schwärmerisch liebte, verbrachte. Doch ihm waren noch beffre Tage vorbehalten, wenigstens größere, Die Margtage von 48, wo fein Leben fo zu fagen in eine Blüte trat. Der ben 36

Märztagen folgende Sommer, den man den Bürgerwehr-Sommer nennen konnte, war wie geschaffen für Onkel August. Er war alsbald ein enragierter Bürgerwehrsmann und soll bei der in einer Feuertine sich vollziehenden Gesangennahme des Radaubruders "Lindenmüller" eine Rolle gespielt haben. Sehr wahrscheinlich. Immer an der Spize zu sein und babei theatralisch zu perorieren, das war sein Liebstes.

Sommer 49 gab er jeine Stellung in ber Lüberitschen Kunfthandlung mal wieder auf und beschloß nach New-Pork zu gehn. Man vertraute ihm bei ber Gelegenheit geschäftlicherseits eine riefige Rifte mit Rupferftichen an, beren Bertrieb er brüben übernehmen follte. Go ging er benn guten Duts im Juli genannten Jahres von hamburg aus ab, nachdem die Tante mit der ihr eignen Theater= Emphase versichert hatte: "fie wolle in einem freien Lande begraben fein." Die Ueberfahrt ging auch gludlich von ftatten und bie mitgenommenen Rupfer= ftiche forgten eine gange Beile für Erifteng, ba bas Abliefern bes bafür eingenommenen Gelbes nicht zu Onfel Augusts Lebensgewohnheiten gehörte. aber ichlieglich nicht nur die Rupferftiche veräußert, sondern auch bas bafür eingenommene Gelb veraus= gabt hatte, mußte mas andres versucht werben und man fchritt gemeinschaftlich, Mann und Frau, gu Etablierung eines But- und Beifizeuggeichafts. Dies bauerte, wie alles, mas Ontel August anfaßte, zwei, brei Jahr. Dann brannte bas Butgeschäft ab, Gott weiß wie. Dies "Gott weiß wie" trat mehrfach in feinem Leben auf. Aber balb hatte fich wieder mas andres gefunden und Ontel August murbe Reisender und Agent für ein riefiges Belgwarengeschäft. Um biese Reit - es waren gerade meine Londoner Tage. von benen ich im erften Abschnitt biefes Buches (Rapitel zwei) ausführlich erzählt habe - tam mir Nachricht von ihm und zwar durch Freund Faucher. ber mir eines Tages einen Beitungsausschnitt aus einem New-Porter Blatte ichickte. Da fand ich benn bas folgende. Die große Belawaren-Firma Mac-Rengie pflege, behufs Gintauf von Belgen, Befchäftsreisende bis auf die Aleuten zu fenden. Unter biefen Geschäftsreisenden habe sich neuerdings ein Dr. Fontane befunden, ber auf ber großen aleutischen Mittel-Infel einem Mostauer Belghandler begegnet fei, mit bem er fich gleich angefreundet, auch schließlich nach seinen Namen gefragt habe. Da habe sich benn herausgeftellt, daß fie beibe "Fontane" hießen und beide berfelben Wegend in Languedoc, vielleicht sogar berfelben Familie entstammten. Aber mahrend 1686 ber eine Aweig nach Deutschland gegangen fei, fei ber andre nach Rugland gezogen und Abkömmlinge 36\*

Diefer beiden Zweige hatten fich nun von Beften und Often her auf ber Mittel-Insel ber Aleuten getroffen und ihre Ausammengehörigkeit burch einen Bruderfuß befiegelt. Go ber Zeitungsbericht. Faucher hatte baneben geschrieben: "Dieser New-Porter Fontane muß natürlich Ihr Ontel fein, von bem Sie mir mal erzählt haben." Und ich wette nun meinerseits, baß es wirklich fo war. Dergleichen war meinem Onkel ftets porbehalten. Rurge Beit barauf bieß es: er - Ontel August - fei auf bem Miffiffippi ertrunten, ein Dampfteffel fei geplatt. Es bestätigte fich aber nicht. Er ftarb vielmehr geraume Reit fpater ruhig in feiner Behaufung und feine Frau, die von ben unbedingten Borgugen ber "freien Erbe" guruckge= tommen war, wandte fich wieder Deutschland gu. Da lebte fie noch eine gange Reihe von Jahren, erft im Babiichen, bann wieder in Berlin. Und mabrend Dieser ihrer Berliner Zeit fah ich fie noch oft. Ihre Figur war flein geworben, bagegen schienen sich ihre Augen wie vergrößert zu haben; etwas Berbes, Berrisches war über fie gekommen und wenn fie mit ihrem spanischen Rohr mit großer Elfenbeinfrude burch bas Zimmer schritt, wirfte fie wie ein weiblicher Alter Frig. In hobem Alter ftarb fie. Gie ruht braußen auf bem Jafobi-Rirchhof.

Ich nehme nun hier von diesem für mein Leben

so bedeutsam gewesenen Menschenpaare Abschied. Aber doch nicht ohne noch vorher ein Wort über dasselbe gesagt zu haben. Jeder von ihnen war wie für eine psychologische Studie geschaffen, die Tante beinahe mehr noch als der Onkel. Dennoch, um diese Dinge nicht zu weit auszuspinnen, nur über diesen letzteren noch eine Bemerkung.

Es fonnte nach manchem scheinen, als ware er auf bem Felbe ber Liebenswürdigfeit ein bloger Romödiant gewesen. Das war er aber nicht. Er war wirtlich eine liebenswürdige Natur. Abgefehn von feinen Talenten, feinem Big und Befchmad, feiner ewig guten Laune, war er auch, bestimmten seelischen Eigenschaften nach, wie geschaffen, die Menschen, die mit ihm verkehrten, gang besonders auch seine Familie, su beglücken. Er war immer bon camarade, nie Spielverberber, gutig, hilfebereit, und auch von durch= aus richtigem Jubicium, fo lang es fich um bas Thun Undrer handelte. Man hatte ihm eine Enticheidung in Streitfällen ruhig anvertrauen fonnen; fein Rechtsfinn, fo weit er im Intellett wurzelte, war in bester Ordnung. Er war nicht begehrlich. nicht neibisch, nicht kleinlich, er war auch nicht ein= mal ein ausgesprochner Egoift und bekannte fich gern gum leben laffen. Wenn man ihn an einer Stelle hatte placieren fonnen, in ber es gar feine Schwierig=

feiten und auch feine rechten Bflichten gegeben, in ber ihm vielmehr nur obgelegen hätte, munter zu plaubern. Feste zu feiern, ein Lied zu singen ober am Rlavier zu begleiten, wenn es, fag' ich, möglich gewesen wäre. ihn als einen durch gludlichfte Placierung vor jeder Lebensforge Geschütten, - und es giebt folche Stellungen - unterzubringen, fo murbe vielleicht bas benkbar Rühmlichste von ihm zu sagen fein; er mußte ein Leben führen, bas ihm teine Bersuchungen nabe legte, bas ihn nie in die Lage brachte, auf fleine Buniche, benn fie maren immer "flein", ju verzichten ober gar ben Rampf ber Bflicht zu fämpfen. Auf biefen Rampf war er ichlechterbings nicht eingerichtet und ber unausbleibliche moralische Bankrott, ber barin vorgezeichnet lag, ift ihm, wenn ich ihn richtig beurteile, nie fo recht zum Bewußtsein gefommen. Wenn er fein Gelb hatte, fo nahm er's, wo er's fand und that rudfichtslos alles, um die burch ihn herbeigeführte, meift fehr buntle Situation in einer Rataftrophe untergehn zu laffen. Es mußte nur nicht 'raustommen. Alles andre war gleichgiltig. Es find bas bie gefährlichsten Menschen, bie es giebt; bie Bewaltsamen verschwinden daneben und ftehen auch fittlich unendlich höher. Bei folden Rraft= naturen ift eine Bekehrung möglich, bei biefen liebenswürdigen Taugenichtsen nie. Ich tann fagen, mir

ift, nachdem ich ber Sache erft mal auf ben Grund gesehen, bas "Affable" burch Erscheinungen wie bie meines Onfels geradezu verleidet worden und wenn ich mich, mas öfter geschieht, auf meine "Liebenswürdig= feit" hin angesprochen sebe, so fommt mir jedesmal ber Gebante "follteft bu vielleicht auch . . . " und eine Banfehaut überläuft mich. Ich habe mir benn auch infolge bavon burch manches Jahr hin gang ehr= lich gewünscht, ein Grobian ju fein, bis ich fchlieflich bahinter gefommen bin, bag auch bas nichts hilft und daß die Grobiane genau benfelben Moralbefeft haben tonnen, nur in andrer Ginfleibung. Diefer Moralbefett ift eben eine Gottesgabe für fich, Die fich mit jedem Temperament und jeder Manier verträgt. Um furchtbarften ift bie Gruppe ber im ftillen ihr Schäfchen icherenben Biebermeier.

Ich fehre nach diefer abschließenden Ontel-August= Episode zu meinen eignen Angelegenheiten zurud.

Spätsommer 46 gab ich meine Wohnung in ber Dorotheenstraße wieder auf und quartierte mich bei meinen auf dem Lande lebenden Ettern ein, um da meine Studien privatim fortzuseten, so gut oder so schlecht es ging. "So schlecht" ist das richtigere.

Denn Naturwissenschaftlichkeiten sind Dinge, die man nicht bloß aus Büchern lernen kann; es bedarf dazu viel äußeren Apparats. So stand es benn wenig gut mit mir, als ich, nach Ablauf von etwa dreiviertel Jahren, wieder ausbrach, um endlich mein Examen zu machen. Ich wußte jämmerlich wenig, was denn auch meinen Bater, als ich mich von ihm verabschiedete, zu der Bemerkung veranlaßte: "Will dir was sagen; du fällst entweder durch oder kriegst eine Nummer eins." Er war, wie in vielem, so auch darin ganz Bollblutfranzose, daß er, sobald er eine Formel für eine bestimmte Situation gesunden hatte, sich vollskommen beruhigt fühlte.

Das Examen versief indessen anders, als mein Bater erwartete. Ich siel nicht durch, aber noch weniger erhielt ich eine Nummer eins. Es war alles Durchschlupf, hair breadth escape. Dabei passierte das, was immer passiert, daß ich auf dem Gebiet, auf dem es am schlimmsten mit mir stand, am besten abschloß. Das war in der Botanik. Ich ging, in Frack und weißer Binde, durch die Friedrichsstraße hin auf meine Marterstätte zu. Bei Rachmels Weinshandlung, damals Ecke der Rosmaringasse, angekommen, schwenkte ich ein, um mich durch eine halbe Flasche Rotwein so weit wie möglich zu stärken und dabei noch einen slüchtigen Blick in ein kleines, mich beständig

begleitendes botanisches Büchelchen zu thun. 3ch schlug blindlings auf, und auf ber linken Seite ftand: "Die Carnophyllaceen". Die Inpen fteben noch beutlich vor mir. Es war hier alles nur in nuce gegeben, aber so wenig es war, es rettete mich boch, benn fiebe ba. ber alte Lint, berühmter Botanit-Brofeffor, - Bater ober Taufpathe ber Link-Strafe begann mit seiner Krähftimme gerade nach ben Carpophyllaceen zu fragen. Er fah wohl, daß ich nur gerab' einen Schimmer bavon hatte nnb mit biefem Schimmer alles zu vergolden trachtete. Das amufierte ihn und fo gab er mir benn ein gang leidliches, will also fagen unverdientes Zeugnis. Ich hatte Glück gehabt. Entgegengesetten Falls, also bei Nicht-Befteben im Eramen, hatte mich taum ein Vorwurf treffen können, indeffen man tann nicht jedem flar machen, daß man eigentlich unschuldig ist an einer fich einstellenden Blamage. Diefe mir erspart gu sehn, war ich herzlich froh, wenn mir freilich auch sehr bald wieder die Frage fam : "ja, was nun?" Ich hatte bas Eramen hinter mir, aber feine Spur von Lebens= aussicht vor mir; bloß eine arme Braut, die wartete.

Da half es benn schließlich nichts, ich mußte wieder irgendwo unterkriechen und trat im Spätherbst 47 in die Jungsche Apotheke ein. Der achtzehnte März.

## Erftes Rapitel.

## Der achtzehnte Darg.

Die Jung'iche Apothete, Ede ber Neuen Ronigsund Georgenfirchftraße, barin ich ben "18. Marg" erleben follte, mar ein glangend fundiertes Beichaft, aber von vorstädtischem Charafter, so daß das Bublitum vorwiegend aus mittlerer Kaufmannschaft und kleineren handwertern beftand. Dazu viel Broletariat mit vielen Rindern. Für lettere murbe feitens ber Armenarzte meift Leberthran verschrieben, - bamals, vielleicht auch jest noch, ein bevorzugtes Seilmittel und ich habe, während meiner gangen pharmagentischen Laufbahn, nicht halb so viel Leberthran in Flaschen gefüllt, wie bort innerhalb weniger Monate. Diefer Maffentonium erklärt fich baburch, daß die durch Freimedigin bevorzugten armen Lente gar nicht baran bachten, diesen Leberthran ihren mehr ober weniger verstrofelten Rinbern einzutrichtern, sondern ihn gut wirtschaftlich als Lampenbrennmaterial benutten. Außer dem Thran wurde noch abdestillirtes Nußblätterwasser, das kurz vorher durch Or. Rademacher berühmt geworden war, ballonweise dispensiert; ich kann mir aber nicht denken, daß dies Mittel viel geholsen hat. Wenn es trozdem noch in Ansehen stehen sollte, so will ich nichts gesagt haben.

Der Befiter ber Jung'ichen Apothete, ber befannten gleichnamigen Berliner Familie zugehörig. war ein alterer Bruder bes um feiner vorzüglichen Bachvare willen in unserer Stadt in freundlichem Andenfen stehenden Baders Jung unter ben Linden. Beibe Brüber waren ungewöhnlich schöne Leute, schwarz, bunkeläugig, von sofort erkennbarem französischen Typus; fie hießen benn auch eigentlich Le Jeune und erft ber Bater hatte ben beutschen Namen angenommen. Es ließ fich gang gut mit ihnen leben, fo weit ein Berirrter, ber bas Unglud hat, sid für "Percy's Relics of ancient English Poetry" mehr als für Radir Sarfavarillae zu interessieren, mit Bersonen von ausgesprochener Bourgeoisgesinnung überhaupt gut leben fann. Aber freilich mit der Kollegenschaft um mich her stand es besto schlimmer, die Betreffenden wußten nicht recht, was sie mit mir anfangen sollten, und als in einem bamals erscheinenben liberalen Blatte, bas bie "Beitungshalle" hieß, ein paar mit meinem Namen

unterzeichnete Artikel veröffentlicht wurden, wurde die herrschende Verlegenheit nur noch größer. Im Ganzen aber verbesserte sich meine Stellung dadurch doch um ein nicht Unbeträchtliches, weil die Menschen mehr oder weniger vor jedem, der zu Zeitungen irgend welche Beziehungen unterhält, eine gewisse Furcht haben, Furcht, die nun mal für lebelwolelende der beste Zügel ist. Wer glaubt, speziell hierslandes, sich ausschließlich mit "Liebe" durchschlagen zu können, der thut mir leid.

Die grotest komische Furcht vor mir steigerte sich selbstverständlich von dem Tag an, wo die Nachericht von der Pariser Februar-Revolution eintras, und als in der zweiten Märzwoche kaum noch ein Zweisel darüber sein konnte, daß sich auch in Berlin irgend was vorbereite, begann sogar die Prinzipalität mich mit einer gewissen Auszeichnung zu behandeln. Wan ging davon aus, ich könnte ein verkappter Revolutionär, oder auch ein verkappter Spion sein, und das Eine war gerade so gefürchtet, wie das Andere.

So tam ber achtzehnte Darg.

Gleich nach ben Februar-Tagen hatte es überall zu gähren angefangen, auch in Berlin. Man hatte hier

bie alte Wirtschaft fatt. Nicht bag man sonderlich unter ihr gelitten hatte, nein, bas mar es nicht, aber man schämte sich ihrer. Aufs Politische bin angeseben, war in unserem gesamten Leben alles antiquiert und dabei wurden Anstrengungen gemacht, noch viel weiter zurückliegende Dinge heranzuholen und all dies Berümpel mit einer Art Beiligenschein zu umgeben, immer unter ber Borgabe "mahrer Freiheit und gefundem Fortschritt bienen zu wollen". Dabei murbe beständig auf bas "Land ber Erbweisheit und ber hiftorischen Continuität" verwiesen, wobei man nur über eine Rleinigfeit hinwegigh. In England hatte es immer eine Freiheit gegeben, in Breugen nie; England war in ber Magna-Charta-Beit aufgebaut worben, Breugen in ber Beit bes blühenbften Abfolutismus, in der Zeit Ludwigs XIV., Karls XII. und Peters bes Großen. Bor biefer Zeit ftaatlicher Gründung, beziehungsweise Zusammenfassung, hatten in ben ein= zelnen Landesteilen allerdings mittelalterlich ftandische Berfassungen existiert, auf die man jest, vielleicht unter Einschiebung einiger Magnifigengen, gurudareifen wollte. Das war bann, jo hieß es, etwas "hiftorifch Begrundetes," viel beffer als eine "Ronstitution," von ber es nach foniglichem Ausspruche feftstand, daß fie mas Leblofes fei, ein bloges Stud Bapier. Alles berührte, wie wenn ber Sof und bie

Berfonen, Die ben Sof umftanden, minbeftens ein halbes Jahrhundert verschlafen hatten. Wiederher= ftellung und Erweiterung bes "Stänbischen", barum brehte fich alles. In ben Provinzialhauptstädten, in benen fich, bis in die neueste Reit hinein, ein Rest schon erwähnten ständischen Lebens thatsächlich - aber freilich nur ichattenhaft - fortgefest hatte, sollten nach wie vor die Vertreter bes Abels, ber Beiftlichkeit, ber städtischen und ländlichen Körperschaften tagen und bei bestimmten Belegenheiten - bas war eine Neuerung - hatten bann Erwählte biefer Provinziallandtage zu einem großen "Berei = nigten Landtag" in ber Landeshauptftadt zusammenzutreten. Gine folche Bereinigung fämtlicher Brovinzialstände konnte, nach Meinung ber maßgebenden b. h. durch den Wunsch und Willen des Rönigs bestimmten Rreise bem Bolte bewilligt werben; in ihr sah man einerseits die Tradition gewahrt, andererseits - und bas war die Sauptsache - bem Ronigtum feine Dacht und fein Unfeben erhalten.

König Friedrich Wilhelm IV. lebte ganz in diesen Borstellungen. Man kann zugeben, daß in der Sache Methode war, ja mehr, auch ein gut Stück Ehrlichkeit und Wohlwollen und hätte die ganze Szene hundertunddreißig Jahre früher gespielt, — wobei man freilich von der unbequenen Gestalt Friedrich

Th. Fontane, Bon 20 bis 30.

37

Wilhelms I. abzusehen hat, der wohl nicht dafür zu haben gewesen wäre — so hätte sich gegen ein solches Zusammenziehen der "Stände," die zu jener Zeit, wenn auch angekränkelt und eingeengt, doch immerhin noch dei Leben waren, nicht viel sagen lassen. Es gab noch kein preußisches Volk. Unsere oftelbischen Provinzen, aus denen im wesentlichen das ganze Land bestand, waren Ackerdauprovinzen und was in ihnen, neben Abel, Heer und Beamtenschaft, noch so umherkroch, etwa 4 Millionen Seelen ohne Seele, das zählte nicht mit. Aber von diesem absolutistisch patriachalischen Zustand der Dinge zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, war beim Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. nichts mehr vorhanden.

Alles hatte sich von Grund aus geändert. Aus den 4 Millionen waren 24 Millionen geworden, und diese 24 Millionen waren keine misera plebs mehr, sondern freie Menschen — weuigstens innerlich — an denen die die Welt umgestaltenden Ideen der französischen Revolution nicht spurlos vorübergegangen waren. Der ungeheure Fehler des so klugen und auf seine Art so aufrichtig freisinnigen Königs bestand darin, daß er diesen Wandel der Zeiten nicht begriff und einer vorgesasten Weinung zuliebe, nur se in Ideal, aber nicht die Ideale seines Volkes verwirklichen wollte. Friedrich Wilhelm IV. handelte, wie wenn

er ein Professor gewesen mare, bem es obgelegen hatte, zwischen bem ethischen Gehalt einer alten landständischen Verfassung und einer mobernen Ronstitution zu entscheiden und ber nun in dem Alt-Ständischen einen größeren Gehalt an Ethit gefunden. Aber auf folche Feststellungen tam es gar nicht an. Eine Regierung hat nicht bas Beffere, bez. bas Befte jum Ausbrud zu bringen, fonbern einzig und allein bas, was bie Befferen und Beften bes Bolfes gum Ausbruck gebracht zu sehen munichen. Diefem Wunsche hat sie nachzugeben, auch wenn sich barin ein Irrtum birgt. Ift bie Regierung fehr ftart - was fie aber in foldem Falle bes Widerstandes gegen ben Bolfswillen faft nie ift - fo fann fie, länger ober fürzer, ihren Weg geben, fie wird aber, wenn ber Widerstand andauert, schließlich immer unterliegen. Die Schwäche ber preußischen Regierung vom Schluß ber Befreiungsfriege bis jum Ausbruch bes Schlesmig-Solfteinischen Krieges bestand in bem beständigen sich Auflehnen gegen biefen einfachen Sat, beffen unumftögliche Bahrheit man nicht begreifen wollte. Wenn fpater Bismard fo phanomenale Triumphe feiern konnte, fo geschah es, sein Benie in Ehren, vor allem baburch, bag er feine ftupende Kraft in den Dienft der in der beutschen Bolfsfeele lebendigen 3dee ftellte.

So wurde bas Deutsche Reich aufgerichtet und nur so.

Es schien mir wünschenswert dies vorauszuschicken, ebe ich mich meiner eigentlichen Aufgabe, der Schilberung ber März-Tage, zuwende.

Bis zum breizehnten mar nur eine gemiffe Reugier bemerkbar, drin vorwiegend bas bekannte witelnbe Befen ber Berliner jum Musbruck fam; Die Leute stectten bie Röpfe zusammen und warteten auf bas, mas ber Tag vielleicht bringen würde. Jeder mutete bem anderen gu. die Raftanien aus bem Feuer gu holen. Die Welt besteht nun mal nicht aus lauter Belben, und die bürgerliche Welt ift zu freiwilliger Uebernahme dieser Rolle besonders unluftig. Als aber bie Nachrichten aus Wien eintrafen, fühlte man doch ein Unbehagen barüber. daß nichts fo recht in Fluß tommen wollte. Gelbst die Bourgeoifie nahm an diesem Empfinden teil. Die "Immer langfam voran's" maren uns zuvorgefommen, die "Solters", - nein, das ging boch nicht. Ich mable, mit gutem Vorbedacht, folche nüchtern profaisch flingende Wenbungen, ba mir febr wesentlich baran liegt, bas, was geschah, feinen Augenblick als mehr erscheinen zu laffen, als es war, aber freilich auch nicht als

weniger. Das mit einemmal in der bürgerlichen Sphäre lebendig werdende Gefühl: "Ach was! wir wollen auch unsere Freiheit haben," war freilich noch lange nicht dazu angethan eine Revolution zu machen, aber es unterstützte diese sehr stark, ja entsichend, als sie schließlich da war. Zwischen denen, die zuguterletzt die Sache durchsochten und denen, die mehr oder weniger vergnügt bloß zusahen, war, mit Ausnahme des Kouragepunktes, kein allzu großer Unterschied.

Bom breizehnten bis fiebzehnten hatten fleine Strafenfravalle ftattgefunden, alles fehr unbedeutend, nur auftrengend für die Truppen, die, weil beständig alarmiert, einen fehr schweren Dienft hatten. Am achtzehnten früh - Sonnabend - war man in großer Aufregung, und so weit die Bürgerschaft in Betracht tam, freudiger als bie Tage vorher geftimmt, weil sich die Nachricht "Alles sei bewilligt" in der Stadt verbreitet hatte. Wirklich, fo war es. Der König hatte bem Andrangen ber freisinnigen Minister. Bobelschwingh an ber Spite, nachgegeben und war, nachbem er ben Wortlaut ber ben Wünschen bes Volks entgegenkommenden Edifte verschiedenen, aus den Brovingen, namentlich aus Rheinland eingetroffenen Deputationen mitgeteilt hatte, auf bem Balton bes Schlosses erschienen und bier mit Bivats empfangen worden. Der Schlofplat füllte fich immer mehr mit Menschen, was anfangs nicht auffiel, bald aber bem König ein Digbehagen einflößte, weshalb er amischen ein und amei Uhr bem an Stelle bes Generals v. Bfuel mit bem Kommando ber Truppen betrauten General v. Prittwit ben Befehl erteilte, bie beständig anwachsende Menschenmasse vom Schloßplat wegguichaffen. Diefem Befehle Folge gebend, holte General von Prittwit felbft die Garde-Dragoner herbei und ritt mit ihnen burch die Schloffreiheit nach bem Schlofplat. Bier ließ er einschwenfen, Front machen und im Schritt ben Blat faubern. Da fturzte fich ploblich bie Maffe ben Dragonern entgegen, fiel ihnen in bie Bügel und versuchte ben einen ober anderen vom Pferde zu reißen. In bicfem für die Truppen bedrohlichen Augenblick brach aus bem mittleren und gleich darauf auch aus bem fleineren Schlofportal - mehr in Nahe ber langen Brude eine Tirailleurlinie por und feitens diefer fielen ein paar Schuffe. Faft unmittelbar barauf leerte fich ber Plat, und die bis dahin vor bem Schloß angesammelte Bolfsmaffe, drin Barmloje und nicht Harmlofe ziemlich gleichmäßig vertreten maren, gerftob in ihre Quartiere.

Unter den Harmlosen, ja, ich darf wohl hingu= feben, mehr als Sarmlofen, die fofort bavon fturgten, um ihre Berfon in Sicherheit zu bringen, befand fich auch mein Pringipal. Er war ein guter Schute, jogar Jagdgrundinhaber in ber Nabe von Berlin, aber "felbst angeschoffen zu werben" war nicht fein Bunich. Ich sehe noch sein bis zum Komischen verzweifeltes Geficht, mit dem er bei uns eintraf und nach Erzählung bes Hergangs fich babin resolvierte: "Ja, meine Berren, so was ift noch nicht bagewesen; das ift ja die reine Berhöhnung, alles versprechen und bann ichiefen laffen und auf wen? auf un &, auf gang reputierliche Leute, die Front machen und grußen, wenn eine Pringeffin vorbeifahrt und bie prompt ihre Steuern bezahlen!" Es mar auf bem Sausflur, daß diese Rede gehalten murde. Wir ftanden brum herum und auch die vorzüglichsten Mieter bes Saufes hatten fich eingefunden. Dies war, neben andern, ein eine Treppe hoch wohnendes Chepaar, Rapellmeifter St. Aubin und Frau vom Ronigstädtischen Theater, er ein fleines unbedeutendes Suzelmannchen, fie, wie die meiften Frangöfinnen von über vierzig, von einer gemiffen Stattlichfeit und mit bem Bewußtsein diefer Stattlichkeit über ihr ganges oberes Embonpoint wegsehend. Beide, wiewohl halbe Fremde, nahmen doch teil an ber

allgemeinen Aufregung. Der einzige fast nüchterne war ich. In einem gewissen afthetischen Empfinden fand ich alles, mas ich ba eben über die Schloßplathergange gehört hatte, so bourgeoishaft lebern, daß ich mich mehr zum Lachen als zur Empörung gestimmt fühlte. Das war aber nur von furzer Dauer. Alls ich gleich banach auf die Strafe trat und die Menschen wie verftort an mir vorüber fturgen fah, wurde mir boch anders zu Ginn. Um meisten Eindruck machten bie auf mich, die nicht eigentlich verftort, aber bafür ernst und entschlossen aussahen, als ging' es nun an die Arbeit. Ich hielt mich von da ab abseits von meinen Rollegen, die gang ftumpffinnig ba ftanden ober fich an Berliner Wigen aufrichteten, mahrend ich gang im stillen meine Winkelriedgefühle hatte. Daß ich in Thaten fehr hinter diefen Gefühlen gurudblieb, fei bier gleich vorweg ausgesprochen.

Draußen hatte sich das Bild rasch verändert. Die Straße wirkte wie gesegt und nur an den Ecken war man mit Barrikadenbau beschäftigt, zu welchem Zweck alle herankommenden Wagen und Droschken angehalten und umgestülpt wurden. In meinem Gemüt aber wurden plößlich allerhand Balladen= und Geschichts= reminiscenzen lebendig, darunter dunkle Vorstellungen von der ungeheuren Macht des Sturmläutens; alles

Große, so viel stand mir mit einemmale fest, war durch Sturmläuten eingeleitet worben. 3ch lief alfo ohne mich lange zu befinnen, auf die nur fünfzig Schritt von uns entfernte Georgenfirche gu, um ba mit Sturmläuten zu beginnen. Natürlich mar bie Rirche zu - protestantische Rirchen find immer zu -, aber bas fteigerte nur meinen Gifer und ließ mich Umschau halten nach einem Etwas, womit ich wohl die ftart mit Gifen beschlagene, tropbem aber etwas altersichwach aussehende Thur einrennen könnte. Richtig, da ftand ein Holzpfahl, einer von jener Art, wie man fie bamals noch auf allen alten und ab= gelegenen Rirchpläten fand, um, nachdem man eine Leine von Bfahl zu Bfahl gespannt, Bafche baran zu trocknen. Ich machte mich also an ben Bfahl und nahm auch zu meiner Freude mahr, daß er schief stand und schon start madelte; tropbem - wie mandmal ein Bactzahn, ben man, weil er wadelt, auch leicht unterschätt - wollte ber Pfahl nicht heraus, und nachdem ich mich ein paar Minuten lang wie wahnsinnig mit ihm abgequalt und fo zu fagen mein bestes Bulver - benn ich kam nachher nicht mehr zu rechter Rraft - an ihm verschoffen hatte, mußt' ich es aufgeben. Mit meinem Debut als Sturm= läuter war ich also gescheitert, so viel stand fest. Aber ach, es folgten noch viele weitere Scheiterungen.

Schweißtriefend tam ich von dem ftillen Rirchplat in die neue Ronigstraße guruck, auf ber eben vom Thor her ein Arbeiterhaufen heranrückte, lauter ordentliche Leute, nur um fie herum etliche verdächtige Gestalten. Es war halb wie eine militärische Kolonne, und ohne zu wissen, mas sie vorhatte, rangierte ich mich ein und ließ mich mit fortreißen. Es ging über ben Alexanderplat weg auf das Königstädter Theater zu, das alsbald wie im Sturm genommen wurde. Man brach aber nicht von der Front, sondern von ber Seite ber ein und befette hier, mabrend einige, die Bescheid mußten, bis in die Garderoben und Requisitenkammern vordrangen, einen Borraum, wahricheinlich eine Pförtnerftube, brin ein Bett ftand. Ueber bem Bett hing eine altmodische filberne Uhr, eine fogenannte Bfund = Uhr. mit bicken Berlocques und großen römischen Bahlen. Giner griff barnach. "Nicht anrühren," donnerte von hinten ber eine Stimme rüber und ich fonnte leicht mahrnehmen, daß es ein Kührer war, ber ba, von feinem Blat aus, nach bem Rechten fah und bafür forgte, baß fich das mehr und mehr mit einmischende Gefindel nicht auffomme. Mittlerweile hatten die weiter in ben Innenraum Eingebrungenen all bas gefunden, wonach sie suchten und in berselben Beise wie sich beim Sausbau die Steintrager bie Steine zuwerfen, wurde nun, von hinten ber, alles zu uns berüber gereicht: Degen, Speere, Bartifanen und por allem fleine Gewehre, wohl mehrere Dutend. Wahrscheinlich - benn es giebt nicht viele Stude, brin moberne Schufwaffen maffenhaft zur Verwendung tommen waren es Karabiner, die man fünfzehn Jahre früher in bem beliebten Luftspiele: "Sieben Madchen in Uniform" verwandt hatte, hübsche kleine Gewehre mit Bajonett und Leberriemen, die, nachbem fie ben theaterfreundlichen, guten alten König Friedrich Wilhelm III. manch liebes mal erheitert hatten, jest, statt bei Lampenlicht, bei vollem Tageslicht in ber Welt erschienen, um nun gegen ein total unmobisch ge= worbenes und babei, gang wie ein "altes Stud", ausichlieflich lanaweilig wirkendes Regiment ins Feld geführt zu werben. Ich war unter ben erften, benen eins Diefer Gewehre zufiel und hatte momentan benn auch ben Glauben, daß einer Selben-Laufbahn meinerscits nichts weiter im Bege ftebe. Noch eine furze Beile blieb ich auch in dieser Anschauung. Wieder draußen angekommen, ichloß ich mich abermals einem Menichen= haufen an, ber fich biesmal unter bem Felbgeschrei "nun aber Bulver" gusammengefunden hatte. Wir marichierten auf einen noch halb am Alexanderplat gelegenen Edladen los und erhielten von bem Inhaber auch alles, mas wir wünschten. Aber wo bas

Bulver hinthun? 3ch holte einen alten gitronen= gelben Sandichuh aus meiner Tafche und füllte ihn ftopfevoll, fo daß die fünf Finger wie gepolstert ausfaben. Und nun wollt' ich bezahlen : "Bitte, bitte," sagte ber Raufmann und ich brang auch nicht weiter in ihn. Go fehlte benn meiner Ausruftung nichts weiter als Rugeln: aber ich hatte vor, wenn sich biese nicht finden sollten, entweder Murmeln ober fleine Gelbstücke einzulaben. Und fo trat ich benn auch wirklich an unsere Barritade beran, die sich mittlerweile zwar nicht nach der fortifikatorischen, aber besto mehr nach ber pittoresten Seite bin entwidelt hatte. Riefige Ruliffen waren aus ben Theaterbeständen herangeschleppt worden und zwei große Berg= und Balblanbichaften, wahricheinlich aus Ablers= horft, haben benn auch ben gangen Rampf mit durchgemacht und find mehrfach durchlöchert worden. Jeden= falls mehr als die Verteidiger, die flüglich nicht hinter ber Barritade, fondern im Schut ber Sausthuren standen, aus benen fie, wenn fie ihren Schuß abgeben wollten, hervortraten. Aber bas hatte noch aute Bege. Borläufig befand ich mich noch feinem Feinde gegenüber und ichritt bagu, wohlgemut, wenn auch in begreiflicher Aufregung, meinen Rarabiner zu laden. Ich flemmte zu biefem Behufe bas Gewehr zwischen die Anie und befleißigte mich, aus meinem

Sandichuh fehr ausgiebig Bulver einzuschütten, vielleicht von bem Sate geleitet "viel hilft viel". 2118 ich fo ben Lauf halb voll haben mochte, fagte einer, ber mir zugesehen hatte: "Da, hören Gie . . . " Worte, die gut gemeint und ohne Spott gesprochen waren, aber boch mit einemmal meiner Belbenlauf= bahn ein Ende machten. Ich war bis bahin in einer fieberhaften Erregung gewesen, Die mich aller Birflichkeit, jeder nüchtern verständigen Erwägung entrudt hatte, ploglich aber - und um fo mehr als ich als gewesener Frang = Grenadier doch wenigstens einen Schimmer vom Solbatenwejen, von Schießen und Bewaffnung hatte - ftand alles, mas ich bis babin gethan, im Lichte einer traurigen Kinderei vor mir, und ber gange Binfelriedunfinn fiel mir ichwer auf die Seele. Diefer Rarabiner war verroftet; ob bas Feuersteinschloß noch funktionierte, mar bie Frage und wenn es funftionierte, fo platte vielleicht ber Lauf, auch wenn ich eine richtige Patrone gehabt Statt beffen ichüttete ich ba Bulver ein, als ob eine Felswand abgesprengt werden follte. Lächer= lich! Und mit foldem Spielzeug ausgerüftet, nur gefährlich für mich felbst und für meine Umgebung, wollte ich gegen ein Barde-Bataillon anrücken! 3ch war unglücklich, daß ich mir das fagen mußte, aber war boch zugleich auch wie erlöft, endlich zu voller

Erfenntnis meiner Verkehrtheit gekommen zu sein. Das Hochgefühl, bloß zu fallen um zu fallen, war mir fremd, und ich gratuliere mir noch nachträglich bazu, daß es mir fremd war. Helbentum ist eine wundervolle Sache, so ziemlich das Schönste, was es giebt, aber es muß echt sein. Und zur Echtheit, auch in diesen Dingen, gehört Sinn und Verstand. Fehlt das, so habe ich dem Helbentum gegenüber sehr gemischte Gefühle.

Rleinlant jog ich mich von ber Strafe gurud und ging auf mein Zimmer; Berufspflichten gab es nicht, man fonnte in ben Tagen thun, was man wollte. Da jag ich benn wohl eine Stunde lang und fah abwechselnd auf ben Fußboden und bann wieder auf die Band bes alten, aus Feldftein aufgeführten Georgenkirchturms dicht vor mir. Ich war nur von einem Befühl erfüllt, von bem einer großen Gesamtmiserabilität, meine eigene an ber Spite. Rulett aber murbe mir auch mein ftupibes Sinbrüten langweilig; Dies Abgeschloffensein, Dies Richtwiffen, was fich braußen gutrage, wurde mir unerträglich, und ich beschloß aufzubrechen und zu feben, wie's in ber Stadt bergebe. Bunachft wollt' ich bis auf ben Schlofplat und von ba nach ber Beviniere - Friedrichstraße - wo ein Better von mir wohnte; natürlich, wie alles, was zur Bepiniere gehört, ein Stabsarzt. Der war immer sehr aufgeregt und würde, das stand sest, gewiß bereit sein, irgend was vorzunehmen. Ich hatte persönlich die Heldenthaten aufgegeben, aber ich wollte wenigstens mit dabei sein.

Und fo steuerte ich benn los.

Auf bem Alexanderplat tein Menich, fein Ton. was mich unheimlich wie Stille vorm Gewitter berührte. Und nun über die Ronigsbrucke in die Königftraße hinein. Da fah es fehr anders aus und boch auch wieder ähnlich. Die Aehnlichkeit bestand barin, daß unten alles mehr ober weniger menschenleer war, aber oben - und das war ber Unterschied - war in langer Reihe von Saus zu Saus, alles wie festlich aufgebaut: bie Dacher abgebedt, die Dachziegel neben dem Sparrenwert aufgehäuft und auf bem Sparrenwert felbft allerlei Leute, Die por hatten von oben ber einen Steinbagel herunter zu ichicken. Alles zeigte beutlich ben Gifer berer, die sich, wenn's nicht die Sausinsaffen felbst waren, zu herren bes Saufes gemacht hatten, aber wenn man schärfer zusah, sah man bod auch wieder. daß es nichts Rechtes war, man wollte den Kampf gegen bie Barben mit Dachziegeln aufnehmen! Go fam ich bis dicht an die Spandauerstraße; von Schlofplat und Aurfürstenbrucke her blitten Selme, Geschüte waren aufgefahren und auf die Ronigftraße gerichtet. Als ich bie nächste Barritabe überklettern wollte, lachten bie paar Leute, bie ba waren. "Der hat's eilig." Giner fagte mir, "es ginge hier nicht weiter; wenn ich in bie Stadt hinein wollte, mußt' ich in bie Spandauerftrage einbiegen und ba mein Beil versuchen." Das that ich benn auch und paffierte balb banach bie Friedrichsbrude. Drüben hielt ein Bug Dragoner, am rechten Mügel ein Wachtmeister, ber Rommando zu haben schien. Ich sebe ihn noch gang beutlich vor mir: ein ftattlicher Mann voll Bonhommie, mit einem Gefichtsausbrud, ber etwa fagte: "Gott, was foll der Unfinn; . . erbarmliches Geschäft." Demselben Musbrud bin ich auch weiterhin vorwiegend begegnet, namentlich bei ben Offizieren, wenn fie bas Barrifabengerumpel bei Geite gu schaffen suchten. Jedem fah man an, daß er fich unter feinem Stand beschäftigt fühlte. Noch in diesem Augenblick hat die Erinnerung baran etwas Rührendes für mich. Unsere Leute find nicht barauf eingerichtet, sich untereinander zu massafrieren; folche Gegenjäte haben sich hier zu Lande nicht ausbilden fönnen.

Ich nahm nun meinen Weg hinter bem Mufeum fort, burch bas Kaftanienwäldchen und bog zulet

von ber Dorotheenstraße ber in die Friedrichstraße ein, beren nördlich gelegene Salfte - mit Ausnahme einer vor ber Artilleriefaserne fich abspielenben Szene, wobei (Maschinenbauer und Studenten griffen bier an) ein Premierleutnant von Kraewel ben jungen Bojanowski niederhieb - nur wenig in ben Strafentampf hineingezogen murbe. Doch gab es auch hier, so beispielsweise bicht vor der Bepiniere, mehrere Barrifaben, mit beren Wegraumung eben Mannschaften aus der Friedrichsftragentaferne beschäftigt waren. Sinter ihnen ruckten Ulanen heran, augenscheinlich in ber Absicht, die wiederhergestellte Baffage frei zu halten. Ich wartete bis die Ulanen vorüber waren; zwei, drei Minuten fpater murbe ber bas Ulanenpikett führende Offizier, ein Leutnant von Baftrom, von einem Fenfter aus erschoffen. Dies tam aber erft fpater zu meiner Renntnis. 3ch hatte mich inzwischen, nach Eintritt in die Pepiniere, in bem hohen, nach bem Garten hinaus gelegenen Bimmer meines Berwandten einquartiert. Er felber war ausgeflogen, was mich in die Lage brachte, hier in Ginfamteit und machfender Erregung zwei ichwere Stunden zubringen zu muffen. ziemlich in demselben Augenblicke, wo draußen der Ulanenoffigier aus bem Sattel geschoffen murbe, begann auch bas Gefecht an allen Stellen: Bom

Schlofplat ber, nachbem ein paar Sechspfünder Rugeln ben Rampf eröffnet hatten, rudte bas erfte Garbe-Regiment in die Königstraße ein, von den Linden her ein halbes Bataillon Alexander in die Charlottenstraße - wo vor bem Senlichen Saufe. ber als "Ginjähriger" eben fein Jahr abdienenbe Berr von Bulow, später Gefandter am papftlichen Stuhl, durch einen Schuß in ben Dberichentel ichmer verwundet wurde -, mahrend ftarke Abteilungen erft vom zweiten Ronigs-Regiment in Stettin und bald barauf auch vom zweiten Barbe-Regiment, Die ber Gubhalfte ber Friedrichstraße gelegenen Barrifaben nahmen. Un einzelnen Stellen fam es dabei zu regulärem Rampf. Das meifte davon vollzog fich auf weniger als taufend Schritt Entfernung von mir und fo flangen benn, aus verhältnismäßiger Nabe, die vollen Salven zu mir berüber, die die Truppen bei ihrem Vordringen unausgesett abgaben, um die namentlich in den Edhäusern ber Friedrichstraße postierten Berteibiger von den Fenftern zu vertreiben. Daß alle Galven fehr einseitig abgegeben wurden, war mir nach bem, was ich bis bahin von Berteidigung gesehen hatte, nur zu begreiflich.

Erft gegen acht Uhr fam mein Berwandter, ber bie gurudliegenden Stunden, inmitten all bes

Schießens und Lärmens in einem benachbarten Edhausrestaurant zugebracht hatte, zurück. Wir blieben
noch eine volle Stunde zusammen, erst in seiner
Wohnung, dann draußen in den Straßen, und ich
werde weiterhin darüber zu berichten haben, unterbreche mich hier aber, um hier zunächst das einzuschieben, was ich, bei viel späterer Gelegenheit, über
die Hauptaktion des Tages, den Kampf am Kölnischen Rathause, von einem der wenigen überlebenden
Verteidiger eben dieses Rathauses gehört habe. Der
mir's erzählte war der Buchdruckereibesitzer Eduard
Krause, später Drucker der Rationalzeitung.

"... Wir hatten uns, — so hieß es in Krauses Bericht, — eine Treppe hoch im Kölnischen Kathause seiftgeset, an verschiedenen Stellen; in dem Zimmer, in dem ich mich befand, waren wir zwölf Wann. Es war eine sehr gute Position und um so besser, als auch das rechtwinklig danebenstehende Haus, die d'Heureusische Konditorei — früher das Derfflinger Palais — mit Verteidigern besetzt war. In dem d'Heureusischen Hause kommandierte der Blousenmann Sigrist, über dessen Hatung später viel Zweiselwolles verlautete.

"Gegen neun Uhr rückte vom Schlofplat her eine ftarke Truppenabteilung heran, an ihrer Spite ber Kommandeur bes Bataillons. Es war bas erfte

Bataillon Frang, geführt vom Major von Faldenftein. Er mar bis jum Moment feiner Bermundung immer an ber Spite. Dicht vor ber Scharrnftrage jog fich eine Barritabe quer über bie Breite Strafe fort. Es war eine schwierige Situation für bie Truppen, benn im Augenblick, wo fie bis bicht an bie Barrifabe heran waren, wurden fie boppelt unter Feuer genommen, von d'heureuse und von unserem Rathause ber. Sie wichen gurud. Gin neuer Unfturm wurde versucht, aber mit gleichem Migerfolg. Gine Baufe trat ein, mabrend welcher man beim Bataillon schlüssig geworden war, es mit einer Umfassung zu versuchen. An folche, so nah es lag, hatten wir in unserer militärischen Unschuld nicht gedacht. Gleich banach ging benn auch bas Bataillon jum brittenmal vor, aber mehr jum Schein, und mabrend wir fein Anruden wieder von unserem Fenster ber begrüßten und sicher waren, es abermals eine Rudwärtsbewegung machen zu feben. hörten wir plötlich auf ber zu uns hinaufführenden Treppe die schweren Grenadiertritte. Bon der Brüder= und Scharrnftrage, will alfo fagen von Rücken und Seite ber, war man in bas Rathaus eingedrungen. Jeber von uns mußte, daß wir verloren feien. In einem unfinnigen Rettungsbrange verkroch sich alles hinter ben großen schwarzen

Kachelosen, während mir eine innere Stimme zuries: "Ueberall hin, nur nicht da". Das rettete mich. Ich trat dem an der Spihe seiner Mannschaften eindringenden Offizier entgegen, empfing einen Säbelhieb über den Kopf und brach halb ohnmächtig zusammen, hörte aber gleich danach noch Schuß auf Schuß, denn alles, was die Büchse in der Hand, sich hinter den Ofen geborgen hatte, wurde niedersgeschossen. "

Auf die Beise, wie hier erzählt, sind am achtzehnten März die Meisten zu Tode gekommen, namentlich auch in den Echäusern der Friedrichstraße; die Berteidiger retirierten von Treppe zu Treppe bis auf die Böden, versteckten sich da hinter die Rauchsänge, wurden hervorgeholt und niedersgemacht. Es sehlte am achtzehnten März so ziemlich an allem, aber was am meisten sehlte, war der Gedanke an eine geordnete Rückzugslinie. Das könnte ja nun heldenhast erscheinen, aber es war nur grenzenlos naiv. "Ich se oder werse Steine nach Beslieden; die Andern werden dann wohl das Haußerecht respektieren".

Ich knüpfe an diese vorstehende Bemerkung gleich noch eine zweite und bemerke des weiteren, daß alles, was ich in diesem Kapitel erzählt habe, bezw. noch erzählen werde, sich auf persönliche Wahrnehmung oder aber auf die mündlichen Berichte direkt Beteiligter stützt. Es weicht, wie mir wohl bewußt ist, hier und da von den damals in Büchern und Broschüren gemachten Angaben ab, woraus man aber, — ohne daß ich meinen Berichten eine besondere Berechtigung zuschreiben möchte — nicht etwa schließen wolle, daß das von mir Erzählte notwendig unrichtig sein müsse. Selbst das aus offiziellen und halbossiziellen Duellen Stammende widerspricht sich so sehr untereinander, daß eine Punkt sür Punkt sichere Feststellung der Geschehnisse so gut wie ausgeschlossen ist\*).

3ch fehre nun ju meinen eigenen perfonlichen Erlebniffen gurud.

Nach furzem Gespräch kamen mein Better und ich überein, uns wieder auf den Weg zu machen, und zwar wollt er mich bis in meine Wohnung zurückbegleiten. In nächster Linie zu gehen, war

<sup>\*)</sup> Seitdem ich das Borstehende schrieb, hat die fünfzigjährige Biederkehr des achtzehnten März eine ganze Litteratur gezeitigt, Altes ist neu hervorgesucht, Reues, von damals Beteiligten, niedergeschrieben worden. Aber von einem Aufhellen der Ereignisse keine Rede; das Dunkel und die Biedersprüche werden auch bleiben. Schon der gegenseitige Parteiftandpunkt schließt das Licht aus; man will dies Licht nicht einmal.

unmöglich, weil die Innenftadt gerniert mar. Wir gingen also junachft über bie Weibenbammerbrucke fort, auf das Dranienburgerthor zu, wo mittlerweile ber ichon turz erwähnte Kampf zwischen Maschinen= arbeitern und ber Befatung ber Artilleriekaferne ftattgefunden hatte. Wir nahmen aber nichts mehr von diesem Rampfe mahr und gingen ruhig auf Die Linienstraße ju, die hier bie Rordhalfte ber Stadt in weitem Bogen umfpannt und etwa ba ausmündet, wo ich hinwollte. Die wohl faft eine halbe Meile lange Wegftrede war wie mit Barrifaben überjat, aber zugleich ftill und menschenleer. Das Bange glich einer ausgegrabenen Stadt, in ber bas Mondlicht spazieren ging. Wenn vielleicht wirklich Berteidiger bagemesen waren, so hatten fie fich etwas früh zur Rube begeben. Dlein Glendsgefühl über bas, mas eine Revolution fein wollte, mar in einem beständigen Bachfen.

So kamen wir zuleht bis an die Kreuzungsstelle von Linien- und Prenzlauerstraße, von welch letterer aus nur noch einr kurze Strecke bis zum Alexander- plat war. Als wir hier aber weiter wollten, sagte man und: "Das ginge nicht." "Warum nicht?" "Weil der Plat von zwei Seiten her bestrichen wird; sie schießen hier aus der Alexanderkaserne die Münzestraße herunter und von den Kolonaden an der

Ronigebrucke ber in die neue Ronigftrage binein. Boren Sie nur, wie die Rugeln flappen." Für mich waren diese Worte fehr überzeugend, mein ercentrischer Better jedoch, dem etwas von dulce est pro patria mori vorschweben mochte, wollle durchaus über den Plat fort. Ich weigerte mich aber gang entichieden und ertlärte: "Ich hätte nicht Luft folden Unfinn mitzumachen." Da gab er's benn auch auf und ging, sich von mir trennend, in feine Bepiniere gurud, mahrend ich mich burch die mit bem Alexanderplat parallel laufende Wadzedftraße bis an meine Apothete heranschlängelte. Sier fand ich alles verrammelt, so daß ich flingeln und eine gange Zeit warten mußte, bis man mich einließ. Ich ftellte mich berweilen in eine fleine Sausnische, was fehr weise war, benn als ich eine Biertelftunde später, ich weiß nicht mehr in welcher Veranlaffung. bie nach ber Strafe führende Sauptthur öffnete, mar ber porzellanene Klingelgriff weggeschoffen. Das Saus, weil ein wenig vorspringend, lag überhaupt recht eigentlich in ber Schuflinie, was benn auch Grund war, daß gleich die erfte Sechspfünder Rugel in ben Echfeiler bes Saufes einschlug. Da ftedte fie noch ben gangen Sommer über und ber Berliner Wit hatte sich die Frage zurecht gemacht: "Gerr Apthefer, mat toft benn die Bille?" Solche Sechspfünder Rugel (wie hier eingeschaltet werden mag) stedte besgleichen in einer Wand am Ende der Breiten Straße und zwar gerade da, wo man, kurz vor Beginn des Kampses, eine Proklamation Friedrich Wilhelms IV. angeklebt hatte. Die Folge davon war, daß, unmittelbar über der Rugel, die Worte "Un meine lieben Berliner" in Fettschrift zu leien waren!

Die Stimmung in unserem Hause hatte sich mittlerweile sehr verändert. Feder war abgespannt. Auch ich zog mich auf mein im Schutz des dicken alten Georgenturms gelegenes Zimmer zurück, und warf mich, in meinen Kleidern verbleibend, auf das hart am Fenster stehende Bett nieder, um zu schlasen. Alles war mir halb gleichgiltig geworden; ich sehnte mich nach Ruhe. Aber da hatte ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Ich lag noch keine zehn Minuten, als mich ein von der Landsbergerstraße her herüberschallendes Gezichl und Geschrei mit Flintengeknatter dazwischen und gleich danach ein sonderbares Geräusch ausschreckte, wie wenn große Hagelkörner massenhaft auf ein Schieferdach fallen. Ich sprang auf und machte, daß ich nach unten kam. Da stand denn auch schon alles an der eine gute Deckung gebenden Ecke des Hausennud starrte, nur dann und wann auf einen Augen-

blick sich vorbeugend, nach links hin in die Königstraße hinein. Der dazwischengelegene weite Platz, auf dem man einen in seiner Mitte befindlichen großen Holzschuppen angezündet hatte, war taghell erleuchtet und bei dem Glutschein dieser Fackel zog eine lange Truppenstolonne, die Helme blizend, über den Platz hin; was noch in der Landsbergerstraße steckte, knatterte weiter. Es war das Füsilierbataillon vom Leibzregiment, das Besehl erhalten hatte, dis zu Mitternacht auf dem Schloßplatz zu sein, — der Führer des Bataillons, Graf Lüttichan, an der Spige. Das Ganze ein grausig schoer Andlick; unvergestlich.

Um elf waren die Truppen über den Platz gezogen. Eine Stunde später wurde es still und ich kletterte wieder in meine Stube hinauf. Das erste, was ich sah, waren Glassplitter, die zerstreut um mein Bett her lagen. Bei dem kolossalen Schießen in der Landsbergerstraße war eine Kugel von der Turmecke her so eigenartig ricochettirt, daß sie die anscheinend in vollstem Schutz liegende Fensterscheibe getrossen hatte. Wenn die Gewehre erst losgehen, weiß man nie wie die Kugeln sliegen.

## 3meites Rapitel.

Der andere Morgen (neunzehnter Marg.) Die "Brotlamation". "Alles Bewilligt". Betrachtungen über Strafentampfe. Leopold v. Gerlachs Buch.

Ich schlief mahrend ber Nacht die folgte, so fest, daß ich, als ich aufwachte, mich nur muhfam in dem am Tage vorher Erlebten gurechtfinden fonnte. Begen 8 Uhr war ich unten in unserem Geschäftslotal, wo= felbft ich schon viele Wartenbe, meift Frauen und Rinder vorfand. Mein erfter Gebante ging babin, baß es fich um Bermundete handeln muffe, weshalb ich ihnen die Rettel rasch aus der Sand nahm. Aber wer beschreibt mein Staunen, als ich sofort bemertte, daß es fich bei diefen ärztlichen Berordnungen um gang alte Befannte handelte, von benen ich die Dehr= gahl wohl ichon ein halbes Dutend mal in Sanden gehabt hatte. Richt für Berwundete war man fo früh schon aufgebrochen, nein, die Frauen, die ba fagen und marteten, maren biefelben, die, - wie ichon Eingangs bes porigen Ravitels von mir bervorgehoben — jeden britten oder fünften Tag zum Doktor gingen, um sich da das Leberthranrezept für ihre scrosulösen Kinder erneuern zu lassen, und die diesen Leberthran dann als Lampenöl benutzen. Alle diese guten Hausmahmet hatten auch am 19. März frühmorgens keine Ausnahme gemacht und unbekümmert darum, ob "Water" am Tage zuvor sein Gewehr abgeschossen oder seinen Ziegel geschleudert hatte, war "Mutter" jetzt da, um ihre Lampe wieder gratis mit Del zu versorgen. Freiheit konnte sein, Lebersthran mußte sein. Das ganz Alltägliche bleibt immer siegreich und am meisten das Gemeine. Während der Nacht vom 18. zum 19., um auch das nicht zu versschweigen, haben sich unglaubliche Scenen abgespielt.

Es war mittlerweile belebter in Haus und Straße geworden und überall, wo sich etliche zusammensanden, wurde von dem Anrücken des Leibregiments vom Franksurter Thor her bis auf den Alexanderplat und von dort her weiter dis auf den Schloßplatz gesprochen. Hunderte von Anwohnern der Landsbergerstraße waren Augenzeugen dieses mit großer Energie durchgeführten Vormarsches gewesen, und was der eine nicht wußte, das wußte der andre. Tolle Sachen waren vorgekommen, zum Teil auch wohl häßliche, die sich hier nicht erzählen lassen, aber die Verluste hatten troßdem auf beiden Seiten

eine mäßige Sohe nicht überschritten. Unter benen. bie auf Seiten bes Bolts bie Beche hatten bezahlen muffen, befand fich auch ein Liebling von mir, beffen Tod mir beinahe zu Bergen ging. Es war bies ein großer, bilbichoner Rerl, ber täglich in ber Apotheke vorsprach, und bem ich bann, weil er mir so gefiel, immer etwas Furchtbares, - benn bas war ihm bas liebste - aus ben bitterften und namentlich brennendften Tinfturen gufammenbraute. Diefer gemütliche Suffel von Fach hatte benn auch bas Un= ruden bes Leibregiments gang von ber humoristischen Seite genommen, was in feinem Falle - benn er war ein alter Garbefoldat. - eine doppelte Dumm= heit bedeutete. Juft als die Tete bis in die Mitte ber Landsbergerftraße gefommen war, ftellte er fich gemütlich vor eine Barritabe, brehte bem Grafen Lüttichau den Rücken zu und machte ihm und seinem Bataillon eine unanftändige Geberbe. Faft in bem= felben Augenblice fiel er, von zwei Rugeln getroffen, tot vornüber. Ich hörte bas mit aufrichtiger Teil= nahme; die gange Sachlage war aber, von Bolitit wegen, ju langer Beschäftigung mit foldem Einzelfalle nicht angethan.

Es handelte sich doch um Wichtigeres, und ich war eifrig bemüht, in Ersahrung zu bringen, wie nach all der Anstrengung vom Tage vorher, die

Bartie benn wohl eigentlich ftehe. Biel Butes, b. h. also von meinem damaligen Standpunkte aus viel Bolkssiegreiches erwartete ich nicht. Aber niemand wußte was rechtes zu fagen. Nur foviel verlautete, baß fich bie bis an bie Ronigsbrude vorgebrungenen Truppen im Laufe ber letten Stunde mehr und mehr gurudgezogen hatten. Alles brehte fich um biefe Frage. Manche zweifelten, andre waren guter Dinge. Da, mahrend wir noch hin= und berftritten, faben wir über ben Aleganderplat einen Saufen lebhaft geftifulierender Menschen herankommen, an beren Spite, freudigen Ausbrucks, ein ftattlicher Berr einherschritt. "Er bringt eine Botichaft" bieß es alsbald und wirklich, als er bis dicht an unfre Ruliffenbarritade heran war, auf beren Balb- und Felsenlandschaft ich mich postiert hatte, hielt er an, um mit beutlicher Stimme ber fofort rafch anwachsenben Volksmenge bie Mitteilung zu machen: "bas alles bewilligt fei - bewilligt war damals Lieb= lingswort - und baß S. Majeftat Befehl gegeben habe, die Truppen zurückzuziehen. Die Truppen würden die Stadt verlaffen." Der biftinguierte Berr, ber diese Botschaft brachte, war, wenn ich nicht irre, ber Geheimrat Solleufer, ober vielleicht auch Sollfelder. - Alles jubelte. Man hatte gefiegt und Die spiegburgerlichen Elemente, - natürlich gab es auch glänzende Ausnahmen — die sich am Tage vorher zurückgehalten, ober geradezu verfrochen hatten, famen jest wieber zum Borichein, um Umarmungen untereinander und mit uns auszutauschen, ja sogar Brüberfüsse. Das Bange eine, wie wir ba fo ftanben, in ben Epilog gelegte Rütliscene, bei ber man nachträglich die Freiheit beschwor, für die, wenn sie überhaupt ba war, gang andre geforgt hatten. Biele bezeigten fich babei volltommen ernfthaft; mir perfonlich aber war nur überaus elend zu Mute. 3ch hatte, von mir und meinen Sausgenoffen gar nicht zu reben, in ben Stunden von Mittag bis Mitternacht nur ein paar beherzte Leute gesehen natürlich alles Männer aus bem Bolt - Die Die gange Sache gemacht hatten; fpeziell an unfrer Ede war ein alterer Mann in Schlapphut und Spigbart, ben ich nach feinem gangen Santieren für einen Büchsenmacher halten mußte, bann und wann aus ber ihm Dedung gebenden Seitenftrage bis an bie Barritade vorgetreten und hatte ba feinen mutmaflich gut gezielten Schuß abgegeben. Sonft aber mar alles in blogem Radan geblieben, viel Beichrei und wenig Bolle. Wenn die Truppen jett zurückgingen, fo war bas fein von feiten bes Bolfes errungener und baburch gefestigter Gieg, fonbern ein bloges fonigliches Gnabengeschent, bas jeden Augenblick gurudgenommen werben tonnte, wenn's bem, ber bas Beschenk gemacht hatte, so gefiel, und während ich noch jo baftand und topfichüttelnd bem Jubel meiner Benoffen gufah, fah ich fcon im Beifte ben in natur= licher Konsequenz sich einstellenden Tag por mir. wo benn auch wirklich, fieben Monate fpater, biefelben Gardebataillone wieder einrückten und ber Bürgerwehr die zehntausend Flinten abnahmen, mit benen fie ben Commer über, weber die Freiheit aufzubauen. noch die Ordnung herzustellen vermocht hatte. Mich verließ das Gefühl nicht, daß alles, was fich da Sieg nannte, nichts mar, als ein mit hober obrigfeitlicher Bewilligung ju ftanbe gekommenes Etwas, bem man, gang ohne Not, diefen volkstriumphlichen Ausgang gegeben, und lebte meinerseits mehr benn ie ber Ueberzeugung von ber absolutesten Unbesiegbarfeit einer wohldisziplinierten Truppe jedem Bolfshaufen, auch dem tapferften gegenüber. Bolfswille mar nichts, fonigliche Macht war alles. Und in dieser Unschauung habe ich vierzig Jahre verbracht.

Bierzig Jahre! Jest aber bente ich boch anders barüber. Bieles hat sich vereinigt, mich in dieser Frage zu bekehren.

Den ersten Anstoß bazu gaben mir die 1891 ersschienenen "Denkwürdigkeiten des Generals Leopold von Gerlach." In Band I, Seite 138, fand ich da

bas Folgende: "Den achtzehnten Darz fpat abende ging ich - Gerlach - vom Schloß nach Saufe. Ueberall ftanden Truppen. Unter ben Linden hielt Balberiee. General Brittmit hatte ben Generalen befohlen, in ihren Stellungen ruhig zu bleiben; es sei nicht seine Absicht weiter vorzugeben; bann ftattete er bem Ronig Bericht ab. "Seut und morgen und auch noch einen Tag - fo lautete biefer Bericht - glaube er bie Cache noch fehr gut halten gu fonnen; follte fich aber ber Aufruhr langer hinziehen, fo mare er ber Meinung: mit bem Ronig und ben Truppen bie Stadt an verlassen und sich außerhalb berselben blodierend auf= zustellen.' Diese Ansicht über Die Sachlage bat General Brittwit auch noch am Sonntag Morgen gegen Minutoli ausgesprochen und auf eben biefe Rebe hat fich bann Bobelichwingh bezogen, als er behauptete, "Brittwit habe ja auch erflärt, bie Cache nicht langer halten gu fonnen."

Diese wenigen Säte machten einen großen Einstruck auf mich, und haben mich, erst auf den speziellen Fall, dann aufs Ganze hin umgestimmt, will sagen in meiner Gesamtanschauung über Kämpse zwischen Bolk und Truppen. Nicht plöglich, nicht mit einemmal, kam mir diese Bekehrung, aber die seitens bes Generals von Gerlach zitierten Prittwis-

Th. Sontane, Bon 20 bis 30,

ichen Worte wurden boch Beranlassung für mich. mich mit diesen Dingen, die mir im wesentlichen längst abgethan und erledigt erschienen, noch einmal zu beschäftigen, etwa wie ein Jurift, bem ein Bufall ein altes Aftenftud in die Sande fpielt, und ber nun bei Durchlefung eben besfelben urplöglich und zu feiner eigenen nachträglichen Berwunderung zu der Ueberzeugung kommt, daß in ber betreffenben Sache boch eigentlich alles sehr sehr anders liege, wie bis babin von ihm angenommen wurde. Dementsprechend hat auch mich die wiederaufgenommene Beschäftigung mit diefem alten, von mir felbft mit burchlebten Stoff gu ber Unficht geführt, baß es am achtzehnten Marg boch anders gelegen hat, als ich vermutete und daß ich die Gesamtsituation am Abende jenes Tages falsch beurteilt habe.

Schon gleich damals — ich fann hier keine bestimmten Angaben machen, weil ich alles, was Anstoß geben könnte, dringend zu vermeiden wünsche — ichon gleich damals kam mir manches zur Kenntnis, was zu meiner ausschließlich der militärischen Macht und Disziplin günstigen Vorstellung nicht recht passen wollte. Die durch solche Mitteilungen empfangenen Eindrücke waren aber zunächst von keinem Gewicht, wenigstens von keiner Nachhaltigkeit: erstens, weil ich den Berichterstattern nicht recht traute, zweitens, weil

bas, mas bie nächsten Beiten brachten, einer Biberlegung gleichtam. Go blieb benn, trop gelegentlicher leifer Schwankungen, burch langer als ein Menfchenalter bin alles in meiner Anschauung beim Alten, bis das Gerlach'sche Buch tam. Da wurd' ich ftutig. nahm, wie ichon angebeutet, meine vorbem nur gang flüchtig gehegten und weit gurudliegenben Bebenten wieber auf und fah mich, je langer und umfassender ich mich mit bem Gegenstande beschäftigte, zulett vor die Frage geftellt "ja, wie verlaufen benn biefe Dinge überhaupt?" Und meine Antwort auf Diefe mir felbst geftellte Frage ging babin: Sie muffen vorausgesett daß ein großes und allgemeines Fühlen in dem Aufftande jum Ausbruck tommt. - jedesmal mit bem Siege ber Revolution enden, weil ein aufftandisches Bolt, und wenn es nichts hat als seine nachten Sande, ichlieflich doch notwendig ftarter ift, als die wehrhafteste geordnete Macht. 3m Teutoburger Balbe, bei Sempach, bei Bemmingftebt, überall dasselbe; die Waldestiefen, die Felsen und Schluchten, die durch die Damme brechenden Fluten, find eben ftarter als alle geordneten Bewalten, und wenn fie nicht ausreichen und nicht helfen, jo hilft zulett einfach ber Raum und wenn auch ber nicht hilft, fo hilft die Beit. Diese Beit tann verschieben bemeffen fein, fie tann fich - wir feben bas in 39\*

biesem Augenblick in ben Rämpfen auf Cuba - über Jahre hin ausbehnen, aber in ben meiften Fällen genügen ichon Tage. Bei Stragenfämpfen gewiß. Wie gestalten sich folche Rämpfe? Das Bolt hat von Moment zu Moment bas Spiel in ber Sand. hat Aftionsfreiheit; es tann fich bem Feuer aussehen, es fann sich ihm aber auch entziehen; es fann nach Saufe geben, um in Bequemlichkeit auszuschlafen und fann am andern Morgen wieder mit frischen Rraften in ben Rampf eintreten. Der arme Solbat bagegen muß frieren, hungern, burften und mas er bom Schlaf hat - wenn überhaupt - wird ihn wenig erquiden, ba man in ben von ihm besetten Saufern ihm widerwillig gesonnen ift. Diefe Widerwilligkeit burch zwangsweises Vorgeben zu brechen, ift unmög= lich, das läßt fich allenfalls gegen Landesfeinde thun — auch da sehr schwer —, aber sicherlich nicht gegen ben guten Bürger, bem zuliebe ja, halb wirklich, halb vorgeblich, die gange Szene burchgespielt werben foll. Gine Reit lang halt eine gute Truppe trot aller biefer Schwierigfeiten aus, zulett aber find's Menfchen, und von dem beftändigen Abheten matt und mübe geworben, versagt zulett bie beste Rraft und ber treufte Wille. Dazu tommt noch, daß auch Schlagwörter, plöglich heraufbeschworene Vorftellungen, Imponderabilien, über die hinterher leicht lachen ift,

mit einemmal eine halb unerklärliche Macht gewinnen So weiß ich ober glaub ich zu wissen, daß für bestimmte kleinere Truppenteile mit einemmal der Schreckensruf da war: "Die Bürger kommen".

Noch einmal, ich vermeide hier mit Absicht nähere Angaben. Es waren Rompagnien, die fich, wenige Monate später, gang besonders und allen andern por= auf in ernften Rampfen ausgezeichnet haben. Jest ericheint uns ber Schrei : "Die Burger fommen" als der Inbegriff alles Komischen; damals, auf fnappe vierundzwanzig Stunden, umschloß er eine Dacht. Immer Dieselbe Geschichte, wenn ber Morgen anbricht. fieht man, daß es ein Sandtuch mar, aber in ber Nacht hat man sich gegrault. Die Tapfersten haben mir folche Augeständnisse gemacht. Rur ber Feigling ift immer Beld. Go lag es fehr mahrscheinlich auch am achtzehnten März, und als General von Brittwig gegen den König bie Worte aussprach: "Beute und morgen und auch noch einen Tag glaube ich die Sache halten zu fonnen," ba waren wohl bereits die erften Anzeichen eines folchen Berfagens ba. Go wird es immer fein, weil es - wenn man nicht gleich im erften Augenblick, wie beifpielsweise am ameiten Dezember, mit vernichtender und bei patri= archalischem Regiment überhaupt nicht zulässiger Bewalt vorgeben will - nicht anders fein fann. Und auch in dem Ausnahmefall hat es nicht Dauer. Auflehnungen, ich muß es wiederholen, die mehr sind
als ein Putsch, mehr als ein frech vom Zaun gebrochenes Spiel, tragen die Gewähr des Sieges in
sich, wenn nicht heute, so morgen. Alle gesunden Gedanken, auch das kommt hinzu, leben sich eben aus,
und hier die richtige Diagnose stellen, das Zufällige
vom Tiesbegründeten unterscheiden können, daß heißt
Regente sein.

# Drittes Rapitel.

### Der einundzwanzigfte Marg.

Am neunzehnten Vormittags - wie ichon ergahlt - erichien die Broflamation, "daß alles be= willigt fei;" mir perfonlich, weil ich ber Sache miftraute, wenig zu Luft und Freude, Trothem fah ich ein, bag es thoricht fein wurde, mir bie Stunde zu verbittern, blog weil vielleicht bittre Stunden in Sicht ftanden. 3ch war also bemüht mit bem Strome ju ichwimmen und geriet nur, eine Beit lang, in neues Unbehagen, als ich von ber einigermaßen an Sinterlift gemahnenden Befangen= nahme bes alten General v. Möllendorf, Rommanbeurs ber einen Barbebrigade, hörte. Der vortreff= liche alte Berr, ber fich schon 1813 ausgezeichnet hatte, war von ber Königsstraße ber auf ben Alleranderplat vorgeritten, um in durchaus volksfreundlichem Ginne zu parlamentieren und war bei Diefer Gelegenheit vom Tierargt Urban, einem ichonen

Manne, von bem man nur, feinem Aussehn nach, nicht recht wußte, ob man ihn mehr in die böhmischen Balber ober mehr nach Utah hin verlegen follte, gefangen genommen worden, wie's hieß unter Affifteng vierzehnjährigen Schufterjungen, ber bem General von hinten ber ben Degen aus ber Scheide Möllendorf, burch Tierargt Urban gefangen genommen, bas wollte mir ichon nicht recht eingehn! Aber was mich bireft emporte, bas war, bag man ben alten General in bas Schütenhaus geschleppt und ihn bort gang gemütlich vor bie Bahl geftellt hatte: Schiefverbot an seine Truppen ober selber erschossen werden. Glücklicherweise nahmen die Dinge draußen folden Berlauf, daß ber Unfinn und mehr als das - folche Forderung barf man nicht ftellen. auch nicht in folchen Momenten - ohne weitere Folge vorüber ging.

Am Nachmittage wurd' es ganz still und ich benutte diese ruhigen Stunden, nm einen langen Brief,
wohl vier, fünf Bogen an meinen Bater zu schreiben. Es wird dies mutmaßlich der erste Bericht über den
achtzehnten März gewesen sein und wenn es nicht
der erste Bericht war, der geschrieben wurde, so
boch wohl der erste, der in die Welt ging. Es gab
nämlich an jenem neunzehnten — der noch dazu ein
Sonntag war — feine Postverbindung, was mich

benn auch veranlagte, meinen Brief birett nach bem Stettiner Bahnhof zu bringen und ihn bort in ben Boftmagen eines Gifenbahnzuges zu thun. Go tam bies Scriptum am andern Morgen in bem großen Oberbruchdorfe Letschin, wo mein Bater bamals wohnte, gludlich an. Bon ben Sonnabendvorgangen in Berlin mußte man bort fein Sterbenswörtchen. felbst bas "Gerücht", bas fonft so schnell fliegt, hatte versagt und so war benn die Aufregung, die mein Brief ichuf, ungeheuer. In alle Nachbardörfer gingen und ritten die Boten, um die große Sache zu melben, von der ich nicht weiß, ob fie mit Trauer ober Jubel aufgenommen wurde. Dein Bater, felbit= verftanblich, war an ber Spite ber Erregteften, beichloß fofort zu reisen, "um sich die Geschichte mal angusehn" und war am einundzwanzigften früh in Berlin. Wie gewöhnlich ftieg er in einem Borftabtsgafthofe, "wo's feine Rellner gab" ab und war um Die Mittageftunde bei mir. Ich freute mich herglich ihn zu fehn, benn er war, von allem andern abgefebn, immer jovial und amüsant und feine halbe Stunde, fo brachen wir gemeinschaftlich auf.

"Sage, fannst bu benn so ohne weitres aus bem Geschäft fort?"

"Eigentlich nicht. Soust haben wir grad' um Mittag immer viel zu thun. Aber es ist jett, als

ob die Doktors auf Reisen wären. Und dann, Papa, was die Hauptsache ist, ich bin ja so gut wie ein Revolutionär und habe das Königstädtische Theater mitstürmen helsen. . . "

"Wurbe es benn verteibigt?"

"Nein. Beinahe das Gegenteil. Aber ich war boch mit dabei und das giebt mir nun so 'nen Heilgenschein" — ich machte mit dem Zeigefinger die entsprechende Bewegung um den Kopf herum — "und mein Prinzipal denkt: ich könnte am Ende so weiter stürmen."

Er lachte. So was that ihm immer ungeheuer wohl und so schritten wir benn, untergesaßt, die Königsftraße hinauf, auf ben Schloßplatz zu. Wie wir nun da die Schloßhöfe und ihre Portale passierten und eben vor der großen, in das Lustgartenportal einmundenden Treppe standen, fragte ich ihn, "ob er da vielleicht hincin wolle?"

"Bas? hier in die Schlofzimmer?"

"Ja. Wie du vielleicht weißt, Emiliens — meiner Braut — Better ist Stabsarzt in der Pepiniere und einer von denen, die hier die Behandlung der Ber-wundeten haben. Ich war gestern schon eine Viertelstunde mit ihm zusammen und hab' einen großen Eindruck von der Sache gehabt. An den Wänden hängen allerlei Prinzessinnenbilder und darunter

liegen die Berwundeten. Es find merkwürdige Buftande."

"Ja, höre, das find' ich auch. Aber ich mag da nicht hinein; ich geh nicht gern in Schlösser. So eigentlich gehört man doch da nicht hin."

Unter biesen Worten waren wir, an den Rossebändigern vorüber, wieder in's Freie getreten und gingen auf die Linden zu. Hart an der Brücke und dann auch wieder dicht vor der neuen Wache waren große metallene Teller aufgestellt, in die man für die Verwundeten eine Geldmünze hineinthat.

"Wir müssen da wohl auch 'was geben," sagte mein Vater. "Eine Kleinigkeit; so bloß symbolisch . ."

Und dabei zog er seine Börse, deren Ringe, links und rechts, ziemlich weit nach unten saßen. Ich folgte seinem Beispiel und wir entledigten uns jeder einer verhältnismäßig anspruchsvollen Münze, die damals den prosaischen Namen "Achtgroschenstück" führte.

Gleich banach waren wir bis an die jenseitige Beughausecke gekommen, da wo das Kastanienwäldchen anfängt. Er blieb hier stehen, sah sich mit sichtlichem Behagen den prächtigen sonnenbeschienenen Platz an und sagte dann mit der ihm eigenen Bonhommie; "sonderbar, es sieht hier noch gerade so aus wie vor fünszig Jahren . . ." Seitbem ift wieder ein Salbjahrhundert vergangen und wenn die Stelle kommt, wo mein guter Bapa in jenen Tagen biefe großen Worte gelaffen aussprach, fo fann ich mich nicht erwehren, fie meinerseits zu wiederholen und fage bann gang wie er bamals: "es fieht noch gerabe aus wie vor fünfzig Jahren." Es ift in ber That gang erftaunlich, wie wenig sich - ein paar Ausnahmen zugegeben - Städtebilber verändern. Wenn an die Stelle von engen ichmutigen Ghettogaffen ein Square mit Springbrunnen tritt, fo läßt fich freilich von Aehnlichkeit nicht weiter fprechen. präsentieren sich aber die Hauptlinien unverändert, während nur die Fassade wechselte, so bleibt ber Eindruck ziemlich berfelbe. Die Dage entscheiben, nicht das Ornament. Dies ift, es mag so schön fein wie es will, für die Gesamtwirfung beinah gleichgiltig.

Wir hatten vor, die Linden hinunter zu gehen und draußen vor dem Brandenburger Thor in Puhlmanns Garten — den ich kannte — Kaffee zu trinken. Aber zunächst wenigstens kamen wir nicht dazu, denn als wir eben unsern Weitermarsch antreten wollten, erschien, von der Schloßbrücke her, eine ganze von hut- und mützeschwenkendem Volk umringte Kavalkade. Beim Räherkommen sahen wir, daß es der König war, der da heranritt, links

neben ihm Minister v. Arnim, eine deutsche Fahne führend.

"Du haft Glud, Papa, jest erleben wir mas."

Und richtig, hart an der Stelle, wo wir standen, hielt der Zug und an die rasch sich mehrende Bolksmenge richtete jett der König seine so berühmt gewordene Ansprache, drin er zusagte, sich, unter Wahrung der Rechte seiner Mitsürsten, an die Spitse Deutschlands stellen zu wollen. Der Jubel war ungeheuer. Dann ging der Ritt weiter.

Eigentlich war ich seiner Meinung. Aber es hatte mir doch auch wieder imponiert und so sagt' ich denn: "Ja, Papa, mit dem Alten ist es nun ein für allemal vorbei. So mit Zugeknöpftheiten, das geht nicht mehr. Immer an die Spige . . ."

"Ja, ja."

Und nun gingen wir auf Buhlmanns Raffee-

### Biertes Rapitel.

Auf dem Wollboden. Erstes und lettes Auftreten als Politifer.

Ich weiß nicht mehr, um wie viel Wochen später die Wahlen zu einer Art "Konstituante" begannen. Eine Volksvertretung sollte berusen und durch diese dann die "Berfassuntlich tam es aber erheblich anders und das Endresultat, nach Steuerverweigerung und Ausschlich der Versammlung, war nicht eine vom Volkswillen diktierte, sondern eine "oktropierte Versassungen. Es ist immer mißlich, wenn die Freiheitsdinge mit etwas Oftropiertem ansangen.

Also Wahlen zur Konstituante! Der babei stattfindende Wahlmodus entsprach dem bis diesen Augenblick noch seine sogenannten Segnungen ausübenden Dreiklassensystem und lief darauf hinaus, daß nicht birekt sondern indirekt gewählt wurde, mit anderen Worten, daß sich eine Zwischenperson einschob. Diese Zwischenperson war der "Wahlmann". Er ging aus der Hand des Urwählers hervor, um dann aus seiner — des Wahlmanns — Hand wiederum den eigentslichen Volksvertreter hervorgehen zu lassen.

Mlle Detailbestimmungen find meinem Bedacht= niffe natürlich längst entfallen und ich weiß nur noch. daß ich perfönlich alt genug war, um als "Urwähler" auftreten zu können. Ich erhielt also mutmaßlich ben entsprechenden Zettel und begab mich, mit diesem ausgerüftet, in ein Lotal, in welchem fich bie Urwähler ber Neuen Königftraße samt Umgegend über ihren "Wahlmann" schlüffig machen und diefen ihren politischen Bertrauensmann proflamieren follten. Wenn ich eben fagte "in ein Lokal", fo ift bies nicht gang richtig. Gin "Lotal" ift nach Berliner Borftellung eine Dertlichkeit, brin viele Rellner umberfteben und einem unter Umftanden ein Seidel bringen, noch ehe man es beftellt hat. Ein folches "Lotal" war nun aber unser Bahl = Lotal feineswegs; es war vielmehr ein großer langer Boben, an beffen Geiten machtige Bollfade hochaufgeturmt lagen, mahrend zwei diefer Gade fich im rechten Bintel quer vorschoben und einen Abteil, eine Art Geschäftsraum herftellten. In Front bavon war ein Tischchen aufgestellt, an dem ein Bahltommiffar, ober etwas bem Aehnliches faß. ein würdiger alter Berr, auch gang augenscheinlich ber flügste, ber ben Bang ber Ereignisse zu leiten hatte. Die Rahl berer, die fich eingefunden, mar nicht groß, höchstens einige breißig, und weil wohl niemand recht wußte, was zu thun fei, ftand man in Gruppen umher und wartete, bag irgend wer, ber wenigftens einen Schimmer habe, die Sache in die Sand nehmen wurde. Naive Menschen find immer fehr führungsbedürftig. Endlich fragte ber Bahlbeamte, ob nicht einer ber Erschienenen Borichlage hinsichtlich eines aufzustellenden Bahlmannes machen wolle. Man brudte Buftimmung aus, blieb aber ichweigfam und fah nur immer zu einem langen herrn von mittleren Jahren hinüber, ber in jener Erregung, Die bas fichre Rennzeichen eines ftarte Rebeluft mit Rebe-Unvermögen vereinigenden Menschen ift, in Front ber beiden Wollface auf und ab ichritt. Er mar eben fo fehr ein Bild bes Jammers wie der Romit, wogu feine Rleidung redlich beifteuerte. Während wir andern alle, meift fleine Sandwerfer, Bubifer und Rellerleute, in unfrem Alltagsrod ericbienen waren, trug ber aufgeregte Mann einen fcmargen Frad und eine weiße Kandidatenbinde. Die Brille nahm er beständig ab und feste fie wieder auf und mar ärgerlich, wenn fich bie beiben Satchen in feinem angefräufelten blonden Saar verfitten.

"Wer ist ber herr?" fragte ich einen neben mir Stebenben.

"Das ist ber Herr Schulvorsteher von hier brüben."

"Wie heißt er benn?"

"Ich glaube Schaefer; er kann aber auch Scheffer heißen. Ich werbe mal Roefike fragen . . . Sage mal Roefike . . . ."

Und es war ersichtlich, daß er, mir zu Liebe, seinen Freund den Bäcker Roesise wegen "Schaeser oder Schesser" interpellieren wollte. Kam aber nicht dazu. Denn in eben diesem Augenblicke hatte sich der Schulvorsteher neben den Tisch des den Wahlatt leitenden alten Herrn aufgestellt und sagte — ein paar Schlagwörter sind mir im Gedächtnis gesblieben — ungefähr das solgende.

"Ja, meine Herren, was uns hergeführt hat, . . . wir sind hier in diesem weiten Raum versammelt und es ist wohl jeder von uns davon durchdrungen. Und jeder dankt auch wohl Gott, daß wir ein Fürsten= geschlecht haben, wie das unsrige. Kein Land, das ein solches Geschlecht hat und wir stehn zu ihm in Liebe und in Treue . . . Aber, meine Herrn, nicht Roß nicht Reisige . . . Sie wissen, auch an dieser Stelle ist heldenmütig gesämpst worden, Bürgerblut ist gesstossen und der Sieg ist auf unserer Seite geblieben.

Es handelt fich barum, diefen Sieg an unfre Sahne ju fetten. Und bagu bedürfen wir ber richtigen Männer, die fich jeden Augenblick bewußt find, daß bas beutsche Gemut einer Niedrigkeit nicht fähig ift. Und Berrat an unfren beiligften Gutern ift Riebrig= feit. Unter uns, bas weiß ich, ift niemand. nicht alle benten und fühlen fo, ba find ihrer noch viele, die der Freiheit nach dem Leben trachten. Mit Beierschnäbeln haden sie banach. 3ch bin beshalb für Anschluß an Frankreich und febe Gefahr für Breugen in jenem Mann, ber Bolen eingefargt hat und unfre junge Freiheit nicht will. Alfo, meine Berren, Manner von verbürgter Ronigs= aber gu= gleich auch von verbürgter Bolfstreue: Jahn, Arnot, Bouen, Grolmann, vielleicht auch Pfuel. Die werben unfre Kahne hochhalten. Ich mable Sumboldt."

Diese Rebe wurde mit Beifallsgemurmel aufsenommen und nur der Borsitzende lächelte. Zu Widerlegungen sah er sich aber nicht gemüßigt und so siel mir Aermsten denn die Aufgabe zu, dem einem allerhöchsten Ziele wild nachjagenden Schulvorsteher in die Zügel zu sallen. Sehr gegen meine Neigung. Ich war aber über dies öde wichtigthuerische Papelswerf aufrichtig indigniert und bemerkte dem entsprechend mit einer gewissen übermütigen Emphase, "daß uns hier nicht zubestimmt sei für die Hohens

zollern oder für die Freiheit direkt Sorge zu tragen, sondern daß wir hier in der Gotteswelt weiter nichts zu thun hätten, als in unfrer Eigenschaft als bescheidenen Urwähler einen bescheidenen Wahlmann zu wählen. All das andre käme nachher erst; da sei dann der Augenblick da, Preußen nach rechts oder nach links zu leiten. Hoffentlich nach links. Ich müßte deshalb auch darauf verzichten, Alexander von Humboldt an dieser Stelle meine Stimme zu geben und wäre vielemehr für meinen Nachbar Bäcker Rösike, von dem ich wüßte, daß er ein allgemein geachteter Mann sei und in der ganzen Gegend die besten Semmeln hätte."

Da zufällig kein andrer Bäcker zugegen war, so war man mit meinem Vorschlag allgemein einverstanden; aber Rösike selbst, allem Ehrgeiz fremd, wollte von seiner Wahl nichts wissen, schlug vielmehr in verbindlicher Revanche mich vor und als wir zehn Winuten später das Wahllokal verließen, war ich in der That Wahl mann.

Dies war mein Debüt auf dem Wollboden, zugleich erstes und letztes Auftreten als Politifer.

Am Abend eben bieses Tages ging ich nach Bethanien hinaus, um dort dem Pastor Schult, mit

bem ich, trot weitgehendster politischer und firchlicher Gegenfate, befreundet mar, einen Besuch zu machen. Alls ich braugen antam, fah ich an ben im Borflur an verichiedenen Riegeln und Saten hangenden Suten und Commerüberziehern, daß brinnen im Schult'ichen Wohnzimmer Besuch sein muffe. Das war mir nicht angenehm. Aber was half es und fo trat ich benn ein. Um einen großen runden Tisch herum faßen feche ober fieben Berren, lauter Bommeriche von Abel, unter ihnen ein Genfit-Bilfach, ein Rleift, ein Dewit. Aus ein paar Worten, die gerade fielen als ich eintrat, fonnt ich unschwer heraushören, daß man über die Bahlen sprach und fich barüber mocquierte. Schult, fonft ein fehr ernfter Mann, - gu ernft -- war ber ausgelaffenfte von allen und als er mich von ber Thur her meine Berbeugung gegen die Berren machen fab, rief er mir übermutig gu: "Bas führt bich ber! Du bift am Ende Wahlmann geworden."

Ich nickte.

"Natürlich. So siehst du auch gerade aus."

Alles lachte und ich hielt es für das Klügfte mit einzustimmen, trothem ich, ein bischen ingrimmig in meiner Seele, das eitle Gefühl hatte: "lieber Schult, mit dir nehm ich es auch noch aus."

## Fünftes Rapitel.

Radfpiel. Berlin im Dai und Juni 48.

3ch habe, voraufgebend, von meiner Bahlmann= schaft und einer gleichzeitigen oratorischen Leistung auf bem in ber Neuen Ronigsftrage gelegenen Wollboden als von meinem "ersten und letten Auftreten als Politifer" gesprochen. Es war bas auch im wesentlichen richtig. Ich habe jedoch hingugufügen, daß biefem "erften und letten Auftreten" noch ein mit gur Sache gehöriges Rachfpiel folgte. Dies Nachiviel maren die Wahlmanner-Berfammlungen behufs Bahl eines Abgeordneten. Auf bem Bollboben in ber Neuen Ronigeftrage mar ich gewählt worben, im Ronzertsaale bes Ronig= lichen Schauspielhauses, wo die Wahlmannerver= sammlungen stattfanden, hatte ich zu mählen ober mich wenigstens an ben Beratungen zu beteiligen. Das that ich benn auch und ich gable bie Stunden, in benen biefe Beratungen ftattfanden, zu meinen allerglücklichften. Es war alles voll Leben und Intereffe, wenn auch, aufs eigentlich Politische bin angesehen. ieber moderne Parlamentarier ichaubernd bavon abwenden würde. Gerade pon ben besten Männern wurden Dinge gesprochen, die faum in irgend welcher Begiehung zu bem bort gu Berhandelnden ftanden, aber fo fonderbar und oft bas Romische streifend, Diese spontan abgegebenen und fehr "in die Richten" gebenden Schuffe wirften, fo war boch in Diesen bilettantischen Erveftorationen immer "was brin". Go sprach einmal ber alte General Renher - Chef bes großen Generalftabes und Borganger Moltkes, welcher lettere fich fpater oft bankbar zu biesem seinen Lehrer befannt hat und legte gang furg ein politisches, mit Rudficht auf die Dinge, ju beren Erledigung wir verfammelt waren, völlig zweckloses Glaubensbefenntnis ab. Es machte aber boch einen großen Eindruck auf mich, einen alten würdigen General fich freimutig gu feinem Ronig und zur Urmee befennen zu boren. Denn von berlei Dingen borte man bamals wenig. Und bann, ich glaube es war an bemielben Tage. ichritt ber alte Satob Grimm auf bas Bobium zu, ber wundervolle Charafterfopf - ähnlich wie der Ropf Mommiens fich bem Gebächtnis einprägend von langem schneeweißem Saar umleuchtet und sprach

irgend etwas von Deutschland, etwas ganz allgemeines, das ihm, in jeder richtigen politischen Bersammlung, den Ruf: "zur Sache" eingetragen haben würde. Dieser Ruf unterblieb aber, denn jeder war betroffen und gerührt von dem Anblick und fühlte, wie weit ab das alles auch liegen mochte, daß man ihm solgen mufse, wollend oder nicht.

Das waren so zwei glänzende, mir durch alle Zeit hin in Erinnerung gebliebene Gestalten, während die Meisten freilich nur Schwäher und Nullen waren, ein paar auch sogar Hochstapler. Ich kenne noch ganz gut ihre Namen, aber ich werde mich hüten sie hier zu nennen.

Wie lange diese Situngen dauerten, weiß ich nicht mehr; ich weiß nur, daß alles was ich erlebte, mich tagtäglich beglückte: der schöne Saal, das herrsliche Wetter — wie's ein Hohenzollernwetter giebt, so giebt es auch ein Revolutionswetter — der Verkehr, das Geplander. Eine Besangenheit, zu der ich sonst wohl neige, kam nicht auf, weil niemand da war — selbst die Besten mit eingerechnet, denen dann eben wieder das Politische sehlte — der mir hätte imsponieren können. Von meiner Unausreichendheit, meinem Nichtwissen tief durchdrungen, sah ich doch deutlich, daß, kaum zu glauben, das Nichtwissen der Andern wo möglich noch größer war als das

meinige. So war ich bescheiben und unbescheiben augleich.

Eines Tages, als ich aus einer biefer immer ben halben Tag wegnehmenben Situngen nach meiner Reuen Königsftrage gurudfehrte, fand ich bafelbit ein Billet vor, besien Aufichrift ich raich entnahm, bag es von meinem Freunde, bem ichon im vorigen Rapitel genannten Baftor Schult in Bethanien berrühren muffe. Go mar es benn auch. Er fragte gang furg bei mir an, ob ich vielleicht bereit fei, bie pharmaceutisch-wissenschaftliche Ausbildung zweier bethanischer Schwestern zu übernehmen, ba man gewillt fei, ben bethanischen Apothekendienft in die Sande von Diatoniffinen zu legen. Im Falle biefer fein Antrag mir passe, war' es erwünscht, wenn ich baldmöglichst in die betreffende Stellung einträte. Das mar eine ungeheure Freude. Ausfömmliches Behalt, freie Wohnung und Berpflegung, alles wurde mir geboten und ich antwortete, "baß ich nicht nur bankbarft acceptierte, fonbern auch ber Soffnung lebte, mich aus meiner gegenwärtigen Stellung fehr balb loslöfen fonnen." Gleich am andern Morgen trug ich bem= entsprechend mein Unliegen meiner Bringipalität vor und begegnete feiner Schwierigfeit. Gigentlich mar man wohl froh, und auch mit Recht, mich los zu werben, benn folchen "Bolitifer" um fich zu haben, ber jeben Tag ins Schauspielhaus lief, um bort pro patria zu beraten und bei bem außerdem noch die Möglichkeit einer plötlichen Verbrüderung mit dem Blousenmann Siegrist nicht ausgeschlossen schien, hatte was Bedrückliches, ganz abgesehn von den nächstliegenden geschäftlichen Unbequemlichkeiten, die mein beständiges "sich auf Urlaub befinden" mit sich brachte.

So kam es benn, daß ich schon im Juni höchst vergnüglich nach Bethanien hin übersiedelte, nur ein ganz klein wenig bedrückt durch die Vorstellung, daß mir vielleicht ein "Singen in einem höheren Ton" dort zugemutet werden könnte. Sonderbarerweise aber hat es sich für mich immer so getroffen, daß ich unter Muckern, Orthodogen und Pietisten, deßzgleichen auch unter Abligen von der junkerlichsten Observanz meine angenehmsten Tage verlebt habe. Jedenfalls keine unangenehmen.

In Bethanien.

## Erftes Rapitel.

#### Bethanien und feine Leute.

3ch war nun also in Bethanien eingerückt und hatte in einem ber unmittelbar baneben gelegenen fleineren Säufer eine Wohnung bezogen. In eben diesem Saufe, dem Aerztehause, waren brei Dottoren einquartiert: in ber Beletage ber birigierenbe Argt Geheimrat Dr. Bartels, in ben Parterre = Räumen einerseits Dr. Wald, andrerseits Dr. Wilms. Zwei von des letteren Wohnung abgetrennte Rimmer mit Blid auf Sof und Garten bilbeten meine Behaufung. Bartels und Wald waren verheiratet, was einen Ber= fehr zwar nicht ausschloß, aber doch erschwerte, Wilms und ich bagegen trafen uns tagtäglich beim Mittageffen, bas wir gemeinschaftlich mit einem ebenfalls unverheirateten bethanischen Inspettor in beffen im "Großen Saufe" gelegenen Zimmer einnahmen. Drei Junggefellen: Wilms fechsundzwanzig, ich achtundzwanzig, ber Inspettor einige breißig. Das hatte nun reizend

fein tonnen. Es war aber eigentlich langweilig. Wilms war immer etwas gereizt, teils weil ihn bas Baftor Schultische Bapfttum bireft verdroß, teils weil ihn die Saltung der beiden ihm vorgesetzten Aerzte das mindeste zu sagen nicht recht befriedigte. fam auch wohl noch die Borahnung beziehentlich Bewißheit, daß er die, benen er fich jest unterftellt fab, fehr bald überflügeln würde. Dem nachzuhängen, wäre nun gewiß fein gutes und für mich unter allen Um= ftänden sehr unterhaltliches Recht gewesen, aber weil er bei feinen großen Borgugen - feine größte Gigenschaft, fast noch über das Merztliche hinaus, war seine humanität — boch eigentlich was Philiftrofes hatte, so verstand er es nicht, seinen Unmut grotest-amusant zu infgenieren. Er hatte feine Spur von Wit und Sumor und entbehrte alles geiftig Drüberftehenden. Er murbe nur groß, wenn er bas Segiermeffer in bie Sand nahm.

So Wilms. Er war nicht interessant. Aber das war freilich auch das Einzige, was sich gegen ihn sagen ließ, während es mit dem Inspettor auf manch ernsterem Gebiete bedenklich stand. Er hatte das rosige, gut rasierte Glattgesicht der Frommen, dazu auch die verbindlichen Manieren, deren sich diese zwar nicht immer, aber doch meist besleißigen. Insoweit wär' es also mit ihm sehr gut auszuhalten gewesen.

Aber er war ein Scheinheiliger commo-il-faut — Gott sei Dank der einzige, den ich in Bethanien kennen gelernt habe — und wenn er mit seinem Ohr hörte, daß spät am Abend noch die Oberin, Gräfin Ranhau, auf seinem Korridor erschien, um vor Nachtzeit noch einmal das Haus abzupatrouillieren, so begann er in seinem Zimmer auf und ab zu rutschen und Gott mit erhobener Stimme anzurufen, ihm seine Sünden zu verzeihen und wieder in Gnaden anzunehmen. Ob die Gräfin in diese Falle ging, weiß ich nicht; ich glaub es aber kaum, denn sie war klug und kannte die Menschen.

Uebrigens medissierten Wilms und ich, ich natürlich voran, bei unsen gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten mit nie aussetzender Regelmäßigkeit und erzählten uns die bedenklichsten Geschichten, bei denen sich das Gesicht des Inspektors immer verklärte. Weiter ging er aber nicht. Er selber stimmte nicht ein, begnügte sich vielmehr, das eben Gehörte nach Spitzelart weiter zu melden. Solche Gestalten sind jetzt im Verschwinden; er vertrat noch ganz den alten Komödientartüffe, den man schon merkt, noch eh' er um die Ecke gebogen. Die heutigen sind viel gesährslicher, weil sie gröber austreten. Und Grobheit gilt nun mal für gleichbedeutend mit Rechtschaffenheit und Wahrheit. Grobheit hat etwas Sakrosankes.

Aber gurud zu unfrem Infpettor! Er ift mir burch manche wunderliche Szene noch lebhaft in Erinnerung, am meiften burch einen "Refus", zu bem er freilich, einem vorhandenen Reglement entsprechend, nicht bloß berechtigt, sondern sogar gezwungen war, was nicht ausschließt, daß er biesem Reglement auch gern gehorchte. Dafür forgte feine tleinliche Natur. Und fo tam es benn, bag er, als ich meine zwei Zimmer einrichten wollte, gegen jede die Wandfläche schädigende Sandlung, also gang besonders gegen jeden ein zu = ich lagenben Dagel feierlich Broteft einlegte, fich babei auf ben "Berrn Baurat" berufend, ber ber= gleichen verboten und jedes neue Nageleinschlagen von seiner vorgängigen Erlaubnis abhängig gemacht habe. Wir alle: Dr. Wald, Wilms und ich, wahrscheinlich auch die andern Bewohner bes Saufes, waren über biefen ungeheuren Blöbfinn bermagen emport, bag wir höheren Orts anfragten, "ob fich bas wirklich jo verhalte." Worauf man uns achselzuckend mit= teilte: "ja, bas fei fo." Bang neuerbings ift mir ein Aft ähnlich ridifüler Baumeister = Tyrannei gur Renntnis gekommen, fo daß also berlei Dinge nicht Spleen ober Anmagung eines Gingelnen, fonbern, namentlich bei Staats= und öffentlichen Bauten, ein aut preußisches Gerkommen zu fein scheinen. Ich schicke babei voraus, daß ich ein Baumeisterschwärmer

bin, etwa wie die meiften Menschen Oberförfterichwarmer zu fein pflegen. Einzelne Berufe find eben bevorzugt. Aber bas mit bem nicht "einzuichlagenden Ragel" ober gar - wie in bem zweiten Falle - bas Berbot eines an einer höchft fragwürdigen Rafernenbau-Front anzubringenden Fenfterladens, ift mir benn boch zu viel gewesen. Da spricht man immer von Maleranmagung, wenn irgendwo ein unglücklicher pittore glaubt, sich gegen eine von pater familias gewünschte Farbenungeheuerlichkeit auflehnen zu muffen. ober man eifert auch wohl gegen ben Eigenfinn und Dünkel eines armen Tragobienschreibers, ber zwei Menschen, die, seiner Meinung nach, fterben muffen, nicht in ber Matthäifirche trauen laffen will. Aber mas wollen diefe fogenannten Maler- und Dichtereigenfinnigkeiten fagen gegen biefen Architektenhochmut, ber mir das Anbringen eines mich leidlich gegen Blendung ichütenden Fenfterladens verbieten und mich, vielleicht auf ein Menschenalter bin, zum Schmoren in ber Nachmittagssonne verurteilen will.

Bethanien war eine Schöpfung Friedrich Bilhelms IV., ber biesem Diatonissenhause, von Beginn seiner Regierung an, seine gang besondere Liebe gugewandt hatte. 1845 wurde ber Grundstein gelegt und 1847 bie Unftalt eröffnet. Un ber Spite ftand, wie schon hervorgehoben, die Brafin Rantau. Sier ihres Amtes zu walten, war bamals eine fehr schwierige Aufgabe, die viel Tatt erheischte. Denn die Berliner Bevölferung wollte von bem gangen auf protestantiicher und wie mancher fürchtete vielleicht jogar auf fatholischer Rirchlichkeit ausgebauten Rrankenhause nicht viel miffen. Der Grafin lag es alfo, neben andrem, ob, die ziemlich widerwillige öffentliche Meinung mit Bethanien zu verföhnen. Sie vermied bem ent= fprechend alle Friktionen und wenn es mir auch gewiß ift, daß spätere Oberinnen ihr nicht nur an firchlicher Dezidiertheit, sondern namentlich auch an Rührigkeit und Rüftigkeit — fie war von Anfang an fehr krank; ftarb auch früh — überlegen gewesen sind, so möcht' ich boch behaupten bürfen, daß sie die zu folcher Stellung munichenswerten Eigenschaften in gang besonders hohem Dage befessen habe. Der Rönig, als er sie mahlte, zeigte auch barin wieder seine feine Kühlung.

So viel über die Gräfin. Ihr erster Minister war Pastor Schult, einer der Bestgehaßten jener Beit. Aber auch bei ihm durft' es heißen: "viel Feind, viel Chr." Er gehörte ganz in die Reihe der unter Friedrich Wilhelm IV. einflußreichen und oft

maßgebenben Berfonlichkeiten und was von ben Gerlachs, von Benaftenberg und zum Teil auch wohl von Büchsel - ber freilich, im Gegensat ju ben andren, fich burch feinen Sumor immer einer gewiffen Bolfstümlichkeit erfreute - galt, bas galt auch von bem bethanischen Baftor Schult. Er war herb und bart, herrschsüchtig, ehrgeizig und von ber Anschauung burchdrungen, daß man die Welt mit Bibelfapiteln - unter allen Regierungsformen bie furchtbarfte regieren tonne, baneben aber boch auch von Eigenschaften, benen felbst ber Feind ben Respett nicht versagen konnte. Das Leben war für ihn nicht zum Spage ba : Leben hieß fampfen und in ascetisch ftrenger Erfüllung feiner Pflichten jeben Rampf mutig aufnehmend, fei's mit den Rammarbeitern braufen am Ranal, fei's mit hoben Borgefetten, fo bat er feine Tage verbracht und ift unter Schmerz und Qualen - unter benen auch Ameifel waren, die ich ihm besonders hoch anrechne - wie ein tapferer Streiter geftorben. Er war nicht mein Beschmad. aber ein Begenftand meiner Sochachtung.

Was mir sein Wohlwollen eintrug, weiß ich nicht recht. Er war mit meiner Familie liiert und namentlich meiner Mutter, die große Stücke von ihm hielt, in besonderer Liebe zugethan. Aber solche Erbgefühle halten nie recht vor und wenn man einem Menschen

andauernd Liebe bezeigen foll, fo muß noch etwas hingutommen, mas in ber Berfon biefes Menfchen liegt ober mit ihm zusammenhängt. Ich vermute, daß es, neben manchem Beringfügigeren, eine gewisse Beobachtungsluft mar, mas mir bes fonft fo ftrengen Baftors fich immer gleichbleibenben freundlichen Befinnungen eintrug. Er hatte fich meine Berfon ausgesucht, um an mir Studien über ben natürlichen Menschen zu machen, etwa wie man gegnerische Bücher lieft, nicht um fich zu befehren, baran benft niemand, fondern um Renntnis zu nehmen. Die Naivität, mit der ich über Kirchliches und Politisches mich ausfprach, amufierte ihn gunächst, aber er ließ es, weil er meiner Chrlichkeit traute, bei biefem Amufement feineswegs bewenden, sondern fagte fich: "ja, wenn ber fo fpricht, fo muß wohl ein Restchen von Richtigem brin fein." Natürlich anderte bas nichts an und in ihm. Aber er war gescheit genug, um jebe aufrichtige Meinung, richtig ober falfch, flug ober bumm, ber Betrachtung wert zu halten.

Er hatte — alles tanzte nach seiner Pfeise — großen Einfluß nicht bloß als dirigierender Minister im Hause, sondern auch nach außen hin in der kirchelichen und zugleich vornehmen Welt, so beispielsweise bei den Stolbergs. Aber sonderbarerweise galt er durchaus nicht für einen "Mann von Gaben", auch

bei feinen größten Berehrern nicht, Die nur feinen Charafter und feine Befenntnisftrenge betonten. Dies war aber, wenn ich in solchen Dingen mitsprechen barf, total falich. Er hatte keinen abgerundeten und funftvoll aufgeführten Satbau, feine Bilberfprache, feine geistreichen Bergleiche, feine Antithese, feinen Muß ber Rebe, fein bonnerndes Organ, nicht einmal gefällige Sandbewegungen, aber gerade beshalb find mir seine Bredigten - in benen er nur ber einen Schwäche hulbigte, ben Ginzelnen gern anzupredigen (auch ich tam mal an die Reihe) - vielfach als mustergiltig erschienen, als Ausbruck einer schlichten Runft, die wegen eben diefer Schlichtheit ihm nicht bloß die Bergen ber Seinen hatte guführen muffen, sondern auch ihre litterarischen Huldigungen. Das blieb aber aus. Auch die Frommen find von Aeußerlichkeiten viel mehr abhängig, als fie zugeben wollen und ihr mangelndes afthetisches Urteil läßt sie nicht einmal zwischen ihren eigenen Leuten richtig untericheiben. Gehr fromm, bas ift bie erfte Bebingung. Aber ift biefe Bedingung erfüllt, fo fteht ihnen ein frommer Sacher = Majoch höher, als ein frommer Goethe.

Als Beweis dafür, daß Schult, trot aller Orthosboxie, doch ein sehr seines Kunstverständnis hatte, will ich hier nur noch Eins erzählen, das noch in

meine gang jungen Jahre fiel, fünf ober feche Jahre vor meinem Cintritt in Bethanien. Wir waren ge= meinschaftlich auf Landbesuch und schritten in bem Garten bes herrenhauses auf und ab, uns über Berwegh unterhaltend, ber bamals in feiner "Sünden Maienblüte" ftand. Schult fprach fehr heftig gegen ihn, wollte nichts wissen von "Noch einen Fluch schlepp ich herbei" und natürlich noch weniger von "Reißt die Rreuze aus ber Erben". Er gudte die Achseln dazu, fand alles redensartlich und beflagte, daß der König einen folchen Phrasenmacher in Audienz empfangen habe. Dann aber brach er mit einem Male ab, fah mich scharf an und fagte: "Du barfft mich aber nicht misverstehn. Trot allem, was ich ba eben gesagt habe. - fo was fannft Du noch lange nicht."

#### 3meites Rapitel.

#### Bwei Diatoniffinnen.

Meine Uebersiedlung in meine neue Stellung fand gerade an dem Nachmittage statt, wo Bürgers wehr und Bolt auf dem Köpnicker Felde herums bataillierten, so daß ich — ich war mit einemmale mitten in einer Schützenlinie — unter Flintensgefnatter meinen Einzug in Bethanien hielt. Ich hatte von dem Ganzen den Eindruck einer Spielerei gehabt, was es aber doch eigentlich nicht war.

Am andern Bormittage kam Pastor Schult, um sich bei mir umzusehen und mich dann in mein Amt einzusühren. Wir traten von der Gartenseite her in das "Große Haus" ein und gingen durch die langen Korridore hin auf ein hohes Eckzimmer zu, das als Apotheke eingerichtet war und besonders um seiner Höhe willen einen wundervollen, halb mittelsalterlichen Eindruck machte. Hier fanden wir zwei Damen, die eine — ältere — in einen schwarzen Wollssteff, die andere, noch sehr jung, in blau und weißs

gestreifte Leinwand gekleidet, beide in zierlichen weißen Häubchen. Die ältere, von einem gewissen Selbstbewußtsein getragen, begnügte sich mit einem kurzen Knix, während die jüngere, verlegen lächelnd, eine kleine Kopfverbeugung machte.

Schulh gab ben Damen die Hand, war überhaupt in bester Stimmung und sagte bann, während er sich zu mir wandte: "Das sind nun also die zwei Schwestern, die du zu regelrechten Pharmazeutinnen heranzubilden haben wirst. Denn sie sollen, wie vorsgeschrieben, ein richtiges Examen machen. Thue dein Bestes, — sie werden gewiß ihr Bestes thun. Uebrigens muß ich dir noch ihre Namen nennen: Schwester Emmy Dankwerts, Schwester Aurelie von Platen."

Und damit ging er und überließ uns unserem Schickal.

Emmy Dankwerts mochte 35 sein. Sie stammte aus einer bekannten hannöverschen Predigersamilie, beren Mitglieder, besonders im Lüneburgischen, durch Geschlechter hin ihre Pfarren gehabt hatten und auch heute noch haben. Auf einem Dorse in der "Heide" war sie geboren und erzogen. Wahrscheinlich gehörte sie zu den ich glaube zwölf Schwestern, die von Kaiserswerth her, wo Pastor Fliedner schon seit Jahren einem Diakonissinnenhause vorstand, nach Berlin hin übernommen waren. Es war eine ganz

ausgezeichnete Dame: klug, treu, zwerlässig, ein Typus jener wundervollen Mischung von Charakterschtigkeit und Herzensgüte. Durchdrungen von der Pflicht der Unterordnung, war sie zugleich ganz frei. Selbst dem gefürchteten Schultz gegenüber — den wir gewöhnlich "Conrad von Marburg" nannten — bezeigte sie sich voll Mut, immer wissend, wie weit auch ihr ein Recht zur Seite stünde. Dabei ganz Hannoveranerin, in allen Vorzügen, freilich auch in bestimmten kleinen Schwächen. Unter den vielen klugen und charaktervollen Damen, die ich das Glückgehabt habe in meinem Leben kennen zu sernen, steht sie mit in erster Reihe. Während ich den Lehrer spielen sollte, habe ich viel im Umgange mit ihr gesernt. Sie war hervorragend.

Die jüngere Dame, Fräulein Aurelie von Platen, war das Widerspiel der älteren und nur darin ihr gleich, daß sie einen völlig andern Frauentypus in gleicher Bolltommenheit vertrat. Sie war, wenn nicht sehr hübsch, so doch sehr anmutig, ganz weiblich und glich in ihrem schlichten rotblonden Haar und den großen Kinderaugen einem aus dem Rahmen herausgetretenen Präraphaëlitenbilde. Was Schwester Emmy durch Geist und Energie zwang, erreichte Schwester Aurelie durch stillere Gaben. Auch in diesen stilleren Gaben, wie in aller Liebe, lag etwas

Zwingendes und so ist es benn gefommen, daß beide Damen auf der Diakonissinnenleiter hoch empor gestiegen sind. Beide wurden Oberinnen. Aurelie von Platen lebt noch als Oberin zu Sonnenburg. Sie gehörte übrigens nicht zu den hannöverschen Platens, sondern zu den ostpreußischen.

An dem ersten Begegnungstage kam es noch zu keiner "Bissenschaftlichkeit", vielmehr wurde nur seste gesetzt, daß die Stunden am nächsten Nachmittag beginnen sollten. Und zur sestgesetzten Zeit erschien ich denn auch, ein beliediges Buch in der Hand, dein ich einen kleinen Zettel, mit ein paar Notizen daraus, eingelegt hatte. Diese Notizen enthielten mein Programm, nach dem ich vorhatte zunächst von Pharmatoslogie zu sprechen und daran anschließend, und zwar am ausgiedigsten, von Chemie. Botanik sollte bloß gestreist, Mineralogie noch leiser berührt werden. Physik siel aus guten Gründen aus.

Es ging alles ganz vorzüglich, was an dem guten Willen und der großen Gelehrigkeit meiner zwei Schülerinnen lag. Aber ein bestimmtes Verdienst kann ich mir doch auch selber zuschreiben und zwar das Verdienst, daß ich selber so wenig wußte. Das ist, in solchem Falle wie der meinige war, immer ein großer Segen. Je weniger man weiß, je leichter ist es, das, was man zu sagen hat, in Ordnung

und Uebersichtlichkeit zu sagen. Und darauf allein kommt es an. Natürsich ift durch eine so simple Prozedur kein Gelehrter heranzubilden, aber sür Anstänger, bei denen es doch nur auf Interduktion und Orientierung ankommen kann, ist das Operieren mit einem ganz kleinen, aber übersichtlich angeordneten Material das Beste. Das Ende krönte denn auch das Werk; beide Damen bestanden ein Jahr später nicht nur das Examen vor einer eigens dazu berusenen Kommission, sondern Emmy Danckwerts war auch geradezu das Staunen der Examinatoren. Sie verdankte das zu Neunzehnteln sich selbst, aber ich hatte sie doch auf den rechten Weg gebracht und vor allem alles vermieden, was sie hätte langweilen und abschrecken können.

Meine Bortragsweise, wenn ich meiner Art zu sprechen diesen Namen geben durfte, war die plaudershafte, der die beständig Anekdoten und kleine Geschichten erzählte. So beispielsweise beim Sauerstoff, mit dem ich ansing. Ich berichtete von seiner Entdeckung und daß er beinah gleichzeitig von drei Nationen und wenn man den in Schwedischspommern sebenden Scheele als Bertreter von Schweden und Deutschland gesten lassen wolle, sogar von vier Nationen entsbeckt worden sei. Dann sing ich an hervorzuheben,

baß am Sauerftoff immer bas Leben hinge. Schon gleich nach feiner Entbedung habe man bas auch gewußt und als König Friedrich Wilhelm II. in seinem wassersüchtigen Zustande vielfach von Erstidung bedroht gewesen sei, da habe man ihm allabendlich ein paar mit Sauerftoff gefüllte Schwimmblajen ans Bett gelegt und immer, wenn die Atemnot am größten gewesen, hab' er fich mit Bulfe bes Sauerftoffs eine Linderung verschaffen und wieder leichter aufatmen fonnen. Roch jest, wenn burch Grubengas vergiftete aus ben Pariser Ratafomben wie tot Arbeiter beraufgebracht wurden, bringe man fie mit Sauerftoff wieder zum Leben und ebenfo murben Scheintote burch in die Lunge gepumpten Sauerftoff wieber in Ordnung gebracht. In diefer Beife ging bas auf jedem Bebiet. Beim Bafferftoff, nachdem ich ihn bergestellt und zum Ergößen meiner Schülerinnen verpufft hatte, tam ich schnell auf die Luftballons und gab ein halbes Dupend Aëronautengeschichten mit fabelhaften Gefahren und noch fabelhafteren Rettungen gum Beften und wenn ich im weitren Verlauf meiner Bortrage die Rohlenwasserstoffgase glücklich erreicht hatte, ging ich rasch zu ben Rohlenbergwerken über und erzählte eine halbe Stunde lang Schredens= geschichten von ben schlagenden Wettern und von ber fogenannten "Sicherheits-Lampe", Die eigentlich eine

Unsicherheitstampe sei, weil der bodenlose Leichtsinn der Bergleute mehr Gesahr dadurch herausbeschwöre als beseitige. Wenn ich Kleines mit Großem vergleichen dars, so versuhr ich etwa so, wie zwanzig oder dreißig Jahre später Huglen in seinen öffentslichen Borlesungen über derlei Dinge versuhr. Es wiederholt sich immer wieder, daß die höchste und die niedrigste Wissenschaft denselben spielerischen Wegeinschlagen, der Meister weil er will, der Stümper weil er muß.

Das Bimmer, worin biefe Bortrage ftattfanben, war das neben der Apotheke gelegene Wohnzimmer Emmy Dandwerts und bezeigte burch feine gange Einrichtung, daß seine Bewohnerin eine erzeptionelle Stellung einnahm. In verschiedenen Truben und Wandschränken war nicht bloß ber Inhalt einer Speisekammer, fondern auch eine gange Wirtschaftseinrichtung untergebracht und mit Silfe bes einen und bes andern übte bie Diakoniffin hier eine großartige Hospitalität. Ich war ihr Lehrer, aber vor allem auch ihr Gaft. Während ich fprach und fie zuhörte, machte fie zugleich die Wirtin und ich wurde, wie wenn ich ihr Befuch im Pfarrhaus auf ber Lüneburger Beide gewesen mare, mit Raffee, Butter und Sonig bewirtet, ober an heißen Tagen auch mit Erdbeeren, Geltermaffer und Wein. Gie beftritt bas

alles aus ihren privaten Mitteln, nur um sich und mir die Freude dieser Gastlichseit zu gönnen. Und dann unterbrachen wir Lektionsplan und Stunden-vorschrift und plauderten eine halbe Stunde lang über Dinge, die mit Chemie herzlich wenig zu schaffen hatten und ließen dabei unsre Umgebung dez. unsere Borgesetzten Revue passieren, erst die Aerzte, dann den Inspektor — über dessen Frömmigkeit wir gemeinsschaftlich lachten — und verstiegen uns auch wohl zur Oberin, ja dis zu "Conrad von Marburg". Alles natürlich sehr vorsichtig. Weine Partnerin war außerordentlich sein geschult und jeder wird an sich selber die Ersahrung gemacht haben, daß der seine Ton andrer auch seiner eignen Sprechweise zu gute kommt.

Ohne solche Führung war ich immer ziemlich unvorsichtig.

#### Drittes Rapitel.

Bie mir die bethanischen Tage vergingen.

Mein Leben mit den zwei Diakonissinnen war ein Joyll, wie's nicht schöner gedacht werden konnte: Friede, Freundlichkeit, Freudigkeit. In ruhigen Tagen, so viel muß ich zugestehen, wär' es mir des Joylls vielleicht zu viel geworden, aber daran war in der Beit vom Sommer 48 bis Herbst 49 gar nicht zu denken und was Th. Storm in einem seiner schönsten Gedichte von seinem Käthner auf der schleswig-holssteinischen Heide singt:

Rein Ton ber aufgeregten Beit Drang noch in feine Ginfamteit

— das war so ziemlich das Letze, was von meinem damaligen Leben gesagt werden konnte. Rings um mich her erklang beinah unausgesetzt der "Ton der aufgeregten Zeit". Wie schon erzählt, gleich am Tage meines Einzugs in Bethanien, bataillierte die Bürgerwehr auf dem Köpnickerselde, dann stürmte

bas Bolt bas Reughaus und bagwischen bieß es abwechselnd "Die Ruffen fommen" und bann wieber " bie Bolen fommen". Erfteres war gleichbebentenb mit Bereinbrechen ber Barbarei, letteres mit Etablierung der Freiheit. Dann erschien allerdings Brangel und ein paar ftillere Monate folgten; aber mit bem Frühjahr war auch ber Lärm wieber ba: Dresden hatte seinen Mai-Aufftand, in Baris tobte bie Junischlacht und in Baben unterlag die Sache ber Aufständischen erft nach mühfamlichen Rämpfen. Es gab taum einen in ruhiger Alltäglichfeit berlaufenden Tag und bies Biberfpiel von garm ba braußen und tieffter Stille um mich ber gab meinem bethanischen Leben einen gang besondren Reig. Bugleich unternahm ich es bei beftimmter Belegenheit zwischen diesen Gegenfäten zu vermitteln ober richtiger Schritte ju thun, als ob biefe Begenfage gar nicht vorhanden wären. Daß ich mich babei burch bon sens und Taft ausgezeichnet hatte, fann ich leiber nicht fagen. Ich las eines Morgens in einer Zeitung, baß eine "Tagung ber äußerften Linken" geplant würde, für die Berlin als Berfammlungsort auserfeben fei. Besonders vom Rheinland ber, fo bieß es weiter, seien für diese Bersammlung bereits Anmeldungen eingetroffen und zwar in fo großer Bahl, daß man, behufs gaftlicher Unterbringung berfelben. um Abressen bäte. Das gefiel mir außerordentlich und weil ich über ein freies Zimmer verfügte, so schrieb ich nicht bloß, mich ganz allgemein zur Berfügung stellend, an das Komitee, sondern dat mir auch im Speziellen Ferdinand Freiligrath als wünschenswertesten Gast aus. Ich erhielt glücklicherweise keine Untwort. Das Komitee war klüger als ich und begriff den Unssinn, einen blutroten Revolutionär— der Freiligrath damals wenigstens war — ganz gemütlich in Bethanien einquartieren zu wollen. Was ich mir dabei gedacht, ist mir noch nachträglich ganz unersindlich. Alles in allem ein Musterstück unzulässigister Boetennaivität.

Inmitten bieses Treibens war ich auch litterarisch thätig und zwar mit ganz besondrer Lust und Liebe. Was kaum Wunder nehmen durfte. Denn zum erstenmal in meinem Leben stand mir so was wie volle Muße zur Verfügung; ich brauchte mir die Stunden nicht abzustehlen und war in ungetrübter Stimmung, was sast noch mehr bedeutet als Muße. Mancherlei, was ich bald danach herausgab, ist in jenen bethanischen Tagen entstanden, auch eine meiner bekannteren und vielsach in Anthologieen abgedruckten Balladen, die den Titel "Schloß Eger" führt und das Massacre der Wallensteinschen Feldobersten Illo, Terzkh und Kinsky schildert. Es ist das einzige meiner

Gedichte, das ich in wenigen Minuten aufs Papier geworsen habe, buchstäblich stante pede. Beim Ankleiden überkam es mich plößlich und einen Stiesel am Bein, den andern in der linken Hand, sprang ich auf und schrieb das Gedicht in einem Zuge nieder. Habe auch später nichts daran geändert. Als ich es tags darauf im Tunnel vorlas, sagte Friedrich Eggers: "ja, das ist ganz gut, aber doch eigentlich nur Kulissenmalerei," wosür ich mich bei ihm bedankte, hinzusehend, seine halb tadelnde Bemerkung sei durchaus richtig, aber dergleichen müsse auch ganz einsach mit einem großen Pinsel heruntersgestrichen werden. Derselben Weinung din ich auch heute noch.

Ueber das Leben, das ich all die Zeit über mit Wilms führte, nicht intim, aber doch voll aparter Züge, spräche ich gern, versage mir's aber und besichränke mich darauf eine ganz bestimmte Szene zu schränke mich darauf eine ganz bestimmte Szene zu schränke mich darauf eine ganz bestimmte Szene zu schränkern, an der Wilms teilnahm und die wie manches andere, was ich in vorausgehenden Kapiteln erzählt habe, als ein Beweis dasür gelten mag, wie überall da, wo strenge Ordnungen herrschen, ein gewisser und natürlicher Zug in den Menschen seht, diese Ordnungen zu durchbrechen, nicht aus großer Veranlassung, sondern umgekehrt aus einem kleinen, ganz untergeordneten Hazardiertrieb und ein wenig

auch wohl aus der jugendlichen Luft, sich über den Ernst des Lebens zu mokieren.

Es war in ben erften Januartagen 1849 und ich hatte vor, zur Rachfeier meines am Schluß bes Jahres ftattgehabten Geburtstages eine fleine Gefellschaft zu geben; zwei Tunnelfreunde waren geladen. außer ihnen aber follten auch Wilms und ber Inspektor und ein Leutnant von Karger, ber als Rranter in Bethanien war, an ber Festlichkeit teilnehmen. Leutnant von Rarger war ein fehr charmanter junger herr, ber sich in einer kalten Manövernacht einen bei schon vorhandener Nervenichwäche nur allzu gut gediehenen Koloffalrheumatis= angeeignet batte und nun bereits monatemus in Wilms und ber anbern Aerzte Belana handlung war. Er humpelte gang vergnüglich im Saufe umber, fagte jedem Berbindliches und murde beinah mehr als Gaft wie als Rranter angesehn. Er war aber wirklich frant. Dag er in ben Rünften bilettierte, braucht taum noch verfichert zu Was im übrigen meine Festlichkeit merben. anging, fo war, neben bem, was ich aus ber be= thanischen Rüche bezog, außerbem noch burch Antauf von Datteln, Margipan und Pfanntuchen ausgiebig geforgt worden. Auf einem Tifch mit Steinplatte ftand bes weiteren ein Rohlenbeden mit einem Reffel 42\*

barin, also etwas Samowarartiges. Es handelte fich aber burchaus nicht um Thee, sondern um einen festen Grog und als biefer endlich hergestellt mar, war auch bas Gis gebrochen, bas bis babin ben freien Bang ber Unterhaltung gehindert hatte. Der Infpettor wurde mehr und mehr Menich, Wilms, eigentlich fteif und zugeknöpft, war gar nicht mehr er felbst und Rarger und ich brauchten nicht erft animiert zu werden. Dasselbe galt von den zwei Tunnel= freunden. Ginen Angenblick fam fogar Die Frage zur Erwägung, ob nicht vielleicht gefungen werden Wir entschieden uns aber bagegen, beffer fei dürfe. beffer. Bas wir und übrigens im Gefang verfagten, wurde burch immer gewagter werbenbe Beschichten ausgeglichen. Und fo plauberten wir uns benn gludlich über Mitternacht hinaus. Als Sprech= luftiafter geberbete fich, in feiner Eigenschaft als Nervenkranker, natürlich unser Leutnant und weil er im Trinten und Sprechen feiner Rrantheit gang vergaß, war ein schließlicher Rückschlag unvermeiblich. Mit einem Male schwieg er. Der Kopf fiel ihm nach vorn auf die Bruft, die Unterfinnlade klappte und ber Inspettor und ich friegten einen Todesschreck, bis uns Wilms beruhigte. "Die Sache habe weiter nichts auf fich; wir mußten ihn freilich jo bald wie möglich ins Bett schaffen." Ja, "ins

Bett schaffen", das war leicht gesagt. Aber wie, wie?" Karger's Krankenzimmer lag im "Großen Hause", ganz hinten im nördlichen Flügel und der Weg dahin war eine kleine Reise. Dabei zeigte sich's, als wir ihn aufrichteten, daß an gehen seinerseits gar nicht zu denken war, auch wenn wir ihn von links und rechts her untergesaßt hätten. Eine ganz satale Geschichte! Nach einiger Beratung stand uns sest, er musse wohl oder übel hinüber getragen werden, aber um Gotteswillen nicht den Hochparterre-Korridor entlang, weil da die Wohnzimmer der Oberin lagen, sondern durch die darunterhin lausenden Gänge des Soutersrains und dann eine Stiege hinauf, die dicht vor Kargers Zimmer einmündete.

Wir packten ihn also so gut es ging, der Inspektor und Wilms oben an den Schultern, ich an den beiden Beinen und so setzen wir uns in Beswegung, erst über ein Stück Hof hin und dann in die Kellerräume hinein. Alles dunkelte hier, bloß am andern Ende flimmerte was. "Nur zu," rief ich, weil das Schweigen unheimlich war. Aber schon im nächsten Augenblick stoppten wir wieder und der Inspektor beugte sein Ohr und horchte. Gott sei Dank, es war nichts, eine Sinnestäuschung und so setzet sich unser Kondukt wieder in Bewegung. Immer grad aus auf das Licht zu. Fünf Minuten

später stiegen wir die letzte Stiege hinauf und gleich danach sag Karger in seinem Bett. Wir aber schlichen und in großen Abständen einzeln wieder zurück, weil wir instinktmäßig davon ausgingen, daß ein Angetroffenwerden zu dritt immer was Berschwörermäßiges habe.

Den andern Tag, als wir uns wie gewöhnlich bei Tische trasen, herrschte zunächst ein ängstlich bedrücktes Schweigen, keiner wollte mit der Sprache heraus. Zuletz aber nahm ich des Inspektors Hand und sagte: "Sagen Sie, Inspektor, warum horchten Sie denn so auf?"

"Ja, es war mir so . . . "

"Was benn ?"

"... Ja, sie kann nachts oft nicht recht schlafen. Und dann geht sie um, erst die Korridore lang und dann unten im Souterrain. Und ich dachte ..." Im Hafen.

#### Erftes Rapitel.

Mein erftes Jahr als Schriftfteller.

"Im Hafen" hab' ich biefen letzten Abschnitt betitelt. Es war aber nur ein "Nothafen", (und auch das kaum) wie gleichhier vornweg bemerkt sein mag.

Fünsviertel Jahre verblieb ich in Bethanien. Als es damit auf die Reige ging, trat ernsthafter denn je zuwor die Frage an mich heran: "ja, was nun?" Ich war all die Zeit über in jedem Ansbetracht derart verwöhnt worden, daß mir Stellungen "wieder draußen in der Welt" unmöglich behagen konnten, und zwar um so weniger, als ich das notorisch Beste davon, also Stellungen wie in Dresden und Leipzig, schon längst vorweg hatte. Was also thun? In einen elenden Durchschnittskasten mit schlechter Luft und schlechtem Bett wieder hineins

gufriechen, bei Tifch ein gabes Stud Fleisch herunterzukauen und den Tag über allerlei Kompaniechirurgenwite - bie's bamals noch gab - mit anhören zu muffen, all das hatte mas geradezu Schaubervolles für mich und nach ernftlichstem Erwägen tam ich endlich zu bem Schluß: es fei bas Beste für mich ben gangen Rram an ben Nagel zu hängen und mich, auf jebe Befahr hin, auf Die eignen zwei Beine zu ftellen. Auf jebe Gefahr hin! Daß eine folde ba fei, barüber war mir fein Bweifel, ja, biefe Gefahr ftand mir fo flar, fo beutlich por ber Seele, daß ich mich bavor gehütet haben würde, wenn irgendwie für mich ein Ende biefes immer langweiliger werbenden Umberfechtens abzusehen gewesen ware. Das war aber nicht ber Fall, Ohne jede Schwarzseherei mußt' ich mir vielmehr bas Umgekehrte fagen und fo war benn ber Entichluß berechtigt: "gieb es auf; schlechter tann es nicht werben." Nicht Leichtfinn ober Großmannsfucht war für mich bas Bestimmenbe, sonbern ein= fach Awang und Drang ber Berhältniffe, nuchternftes Erwägen, und so nahm ich benn meine fieben Sachen und überfiebelte nach einer in ber Luifen= ftrage gemieteten, an einer hervorragend profaifden Stelle gelegenen Wohnung, bicht neben mir bie Charitee, gegenüber die Tierarzneischule. Dein

Dreitreppenhochzimmer hatte natürlich jenes befannte Seegrassofa, beffen ichwarzgeblümter und außerdem stachlicher Wollstoff nur beshalb nicht mehr stach, weil ichon fo viele brauf gelegen hatten. Die Wirtin war ein Muftertyp ber bamaligen Berliner Philose: blaß, franklich, schmuddlig und verhungert. Ueber mir, auf bem Boben, war noch eine Mansarbenftube, brin gang arme Leute wohnten, die, wenn ich arbeiten wollte, gerade ihr Solz fpellten, um aus einem Scheit ein Dutend zu machen. Es waren aber gute Denichen, benn als ich ihnen fagte: "bas Solzsvellen führe mir immer fo in ben Ropf", ließen fie's, ein Fall, ben ich, als einzig baftebend in meinen Berliner Mietserfahrungen, hier doch notieren muß. Der richtige Berliner flopft bann erft recht. "Bas ber fich einbildet . . . "

Luisenstraße, gegenüber ber Tierarzneischule, — ba hab' ich ein Jahr zugebracht, das erste Jahr in meiner neuen Schriftsteller-Lausbahn. Und wenn ich dann bedenke, wie bang und sorgenvoll ich mich am ersten Tag in die Seegraß-Sosaeke hineindrückte, so muß ich das in dieser elenden Chambre garnie verbrachte Jahr ein vergleichsweise glückliches nennen. Ich war sehr fleißig und schlug mich durch. Wie? weiß ich nicht mehr recht. Denn was ich einnahm, war begreisslicherweise sehr gering, weil ich davon nicht

ablaffen wollte, mein litterarisches Leben auf ben "Bers" zu ftellen. Gin Entschluß, ber übrigens schließlich, und zwar um vieles mehr als ich bamals vermutete, bas Richtige traf. 3ch fagte mir: "wenn bu jest ein Gebicht machft, bas bir nichts einbringt, fo haft bu wenigstens ein Gebicht. Das Gebicht ift bein Befit und wenn es nur leiblich gut ift, tann es immerhin für etwas gelten. Wenn bu aber einen Auffat schreibst, ben niemand haben will - und bie Chancen bes "Nicht-haben-wollens" find immer fehr groß - jo haft bu rein gar nichts. Brofa barfft bu nur schreiben, wenn fie von durchaus gahlungs= fraftigen Leuten von bir geforbert wirb." Dies lettere traf nun freilich felten ein, aber es fam boch por, und die Berje, von benen ich gludlicherweise manches auf Lager hatte, trugen mir mehr ein, als man von einer Reit, in ber bie fogenannten "hoben Honorare" noch nicht erfunden waren, hätte vermuten follen. Ich mar in jenen Tagen in Beziehungen gur Firma Cotta getreten, in beren "Morgenblatt" meine Gebichte vom alten Derfflinger, bem alten Bieten 2c. und bald darnach auch meine Romangen "Bon ber schönen Rosamunde" veröffentlicht worden waren und als fich um ein geringes fpater ein paar mutige Manner fanden, die nicht bloß diese vorgenannten Sachen, fonbern auch noch andre fleine

Dichtungen als Buch herauszugeben gebachten, mar ich oben auf, besuchte meine bamals in Schlefien im Kreise von Verwandten lebende Braut, überreichte ihr bas ihr gewidmete Buch und versicherte ihr "bie schönen Tage von Aranjuez seien nicht wie gewöhn= lich vorüber, sondern brächen jett an." Ein un= gläubiges Lächeln ftorte mich nicht und ich fehrte auter Dinge nach Berlin gurud. Es ging bier auch alles zu meiner leidlichen Aufriedenheit weiter, bis ber ungludliche Ausgang ber Schlacht bei Ibftebt mich mit einemmal aus meinem ftillen und relativ glücklichen Thun und Treiben herausriß. Ich erinnere mich feines anderen Außenereignisses, bas mich fo getroffen hätte; ich war wie aus bem Bauschen. In einem richtigen politischen Inftinkt hatte ich die Bergogtumer= frage, fo lange fie "Frage" war, in ihrer gang besonderen Wichtigkeit erkannt; all die Katbalgereien in Deutschland, offen geftanden felbit die Schicffale bes Frankfurter Parlaments, hatten mich vergleichs= weise talt gelaffen, aber für Schleswig-Bolftein war ich vom erften Augenblick an Feuer und Flamme gewesen und hatte die preußische Bolitik, die dies alles in einer unglaublichen Berblendung auf ben traurigen "Revolutionsleiften" bringen wollte, tief beflagt. Mein ganges Berg mar mit ben Freischaren, mit "von ber Tann" und Bonin und als bann fpater General

Willifen an die Spite ber schleswig = holfteinschen Armee trat, übertrug ich mein Bertrauen auch auf biesen; die Deutschen mußten siegen. Und nun Ibstedt! Ich war gang niedergeschmettert und etliche Tage banach befand ich mich auf bem Wege nach Riel, um in eins ber regelrechten Bataillone einzutreten. Aber es war anders beschlossen, wie ich schon in einem früheren Rapitel erzählt habe. Gleich nach meinem Eintreffen in Altona, wo ich Station gemacht und im Saufe eines fleinen holfteinichen Schulmeifters Quartier genommen hatte, traf mich ein mir aus Berlin nachgeschickter Brief mit Umtefiegel. Solche großgesiegelte Schriftstude haben immer etwas Mengftliches für mich gehabt und ich überlegte, was ich verbrochen haben fonnte. Bulett aber half fein Bogern und ich erbrach bas Schreiben. Es enthielt Die Mitteilung seitens meines väterlichen Freundes und Bonners 2B. von Merdel, daß ich im fogenannten "Litterarischen Bureau" bes Ministeriums bes Innern eine biatarische Unftellung gefunden hatte. Das war eine große Sache. Der Mensch bleibt ein Egoift. Ibstedt hatte mich aufrichtig erschüttert und bas Schickfal der beiden "ungedeelten" lag mir nicht bloß rebensartlich am Bergen; aber in biefem Augenblick fiegte boch das Ich über das Allgemeine. Zwei Briefe

schrieb ich noch in selber Stunde, von denen der eine an W. von Merckel gerichtete dankbarst acceptierte, während der andre im Telegrammstil sautete: "Schleswig-Holstein aufgegeben. Wenn dir's paßt, im Oktober Hochzeit."

#### 3meites Rapitel.

#### Sochzeit.

Diese lapidare Mitteilung, der selbstverständlich Näheres auf dem Fuße folgte, ging nach Liegnitz. In der Antwort meiner Braut hieß es: "Also Ottober! Alle Verwandten, wie du dir denken kannst, haben lange Gesichter gemacht; aber niemand hat zu widersprechen oder auch nur abzuraten gewagt." Hinzugesügt war seitens meiner Braut, daß sie demnächst nach Berlin kommen, eine Wohnung mieten und unsren "trousseau" beschaffen werde.

Das geschah benn auch und wir fanden alsbald eine Wohnung in der Buttkammerstraße.

1150

Der 16. Oktober wurde von uns als Hochzeitstag angesett — es sei zwar ein Schlachttag, aber boch mit schließlichem Sieg — und als wir nah an diesen Tag heran waren, gingen wir zu Konsistorialrat Fournier, meinem alten Gönner aus Konsirmandentagen her, mit der Bitte uns trauen zu wollen. Wir fürchteten uns ein wenig vor biefem Bange, weil er nicht bloß ein Mann von fehr vornehmen Allüren, sondern auch von fehr prattifch nüchternem Verstande war, der als solcher sehr wahrscheinlich allerlei Bedenken, vielleicht fogar Mißbilligung äußern miirbe. Meine Braut, die er noch nicht fannte; machte aber gang sichtlich einen überaus gunftigen. beinah heitren und wie zur Schelmerei ftimmenden Eindruck auf ihn, so daß er uns sofort in fein Berg schloß und statt uns herabzudrücken, uns erhob und ermutigte. Diese vom erften Tag an uns erzeigte Liebe hat er uns bis an seinen Tob bewahrt, so baß wir, amangig Jahre fpater, ben gur Notorität gelangten und seiner Zeit so viel besprochenen Fournier-Streitfall schmerzlich beflagten, eine Sache, die beftimmt war, diejen trot mancher Eigenheiten - und jum Teil um berfelben willen - fehr ausgezeichneten Mann, die letten Lebensjahre zu vergällen. Er trat aus feinem Umte gurud. Ich gebente noch feiner Abschiedspredigt, in ber er, por feiner ihn verehrenden Bemeinde, feinen Brogeg und feine Berurteilung leife berührte. Rein Ton von Bitterfeit brang burch. Das Gericht, das ihn verurteilt hatte, fonnte nicht anders sprechen als es sprach; aber alles in der Sache war doch heraufgepufft und in ben Motiven verzerrt. Er war ftrenggläubig, aber fein Relot und

Th. Fontane, Bon 20 bis 30.

43

stand — oft gerade da, wo er entrüstet schien — burchaus über den Dingen, mehr vielleicht, als er seiner Stellung und seinem Bekenntnis nach durfte. Durch und durch "Figur", war er noch ganz von der alten Garde, deren Reihen sich immer mehr lichten. Dem Rechtsurteil, das ihn traf, unterwarf er sich nicht nur äußerlich, sondern auch in seinem eignen Gemüte. "Es ist meine Strase; sie trifft mich da, wo ich gesehlt." Denn er wußte sehr wohl, daß Hochmut der Fehler seines Lebens gewesen war.

Wir hatten natürlich auch einen Polterabend und bie fleinen Räume waren gang gefüllt, ba nicht nur Berwandtichaft, sondern auch viele Tunnelmitglieder erschienen waren, einige bavon bireft abbeputiert, um uns unter freundlicher Ansprache - Beinrich Smidt als Redner - ein hubsches und beinah wertvolles Beichent zu überreichen. Alle Bereinsmitglieder hatten sich daran beteiligt, unter Ausschluß eines Einzigen. der fich bis dahin immer an mich gedrängt und gegen ben ich, als ich von seiner Ablehnung erfuhr, einen mahren Sag faßte, ben ich mir auch bis biefen Tag gu meiner gang besonderen Freude bewahrt habe. Wenn man in einem diden Buche, noch bagu bei Mitteilungen aus bem eignen Leben, bicht am Abschluß ift, ift es vielleicht gewagt, so noch nebenber raich eine fleine Sag-Draie feiern zu wollen. Aber

ich fann barauf, auch wenn es Gingelnen Anftog geben follte, nicht verzichten, weiß ich boch, daß ich andern und fehr wahrscheinlich fogar einer Mehrheit bamit aus ber Geele fprechen werbe. Denn ber, um ben sich's hier handelt, ift nur einer aus einer weitverzweigten Gruppe. Beinah überall ba, wo fich Rünftler, Mufiter, Dichter zusammenthun und einen Berein für ihr Bergnügen und ihre Intereffen bilden, ftellen fich fofort total unbefugte Berfonen ein, die bei völliger Unzugehörigkeit Ropf und Rragen baran feten, in biefen Rünftler= ober Dichterverein aufgenommen zu werden. In der Regel find fie mit äußeren Bludsgütern gesegnet und gesellen fich zu diesem ihrem Borzug auch noch Bergensgütigkeit und frohe Laune, jo kann man fie fich nicht bloß gefallen laffen, fondern wird in ihnen auch Mitglieder haben, bie burch die "Förderungen", die fie gewähren können und thatfächlich oft gewähren, bem Bereine gu Rut und Bierbe gereichen. Aber biefer gute Bille, mit bem Einzigen, mas fie haben, hilfreich gur Sand gu fein, ift auch gang unerläßlich und wenn biefer gute Bille fehlt, wenn die betreffenden Leute fich nur mit einer ihnen au fond nicht zuftebenden Genoffenschaftszuge= hörigfeit vor ber Belt herumgieren, im übrigen aber auch nicht das Geringste thun ober beisteuern und in ihrer weißen Salsbinde fich lediglich gerieren wollen, als

ob fie schon burch sich selbst und ihre mehr ober weniger fragwürdige Gegenwart ein Schmuck und ein Stolz der Gesellschaft wären, so ist das nicht bloß ein elender Geiz, sondern auch Ueberhebung und in den schlimmen und schlimmsten Fällen ein Etwas, das an der Grenze der Unverschämtheit liegt.

Bu dieser letteren Gruppe gehörte der aus purem Dünkel und Uebermut seinen Beitrag verweigernde Stockjobber, der sich, eitel und pfiffig, in unsern Tunnel eingedrängt hatte. Diesen Krauz auf sein Grab!

Doch zurud zu freundlicheren Bilbern.

Am 15. Oktober war Polkerabend gewesen am 16. war Hochzeit. Ich habe viele hübsche Hochzeiten mitgemacht, aber keine hübschere als meine eigne. Da wir nur wenig Personen waren, etwa zwanzig, so hatten wir uns auch ein ganz kleines Hochzeitse lokal ausgesucht und zwar ein Lokal in der Bellevueskraße — schräg gegenüber dem jezigen Wishelmszgymnassium — das "Bei Georges" hieß und sich wegen seiner "Spargel und Kalbkoteletts" bei dem vormärzlichen Berliner eines großen Ansehns erfreute. Dem Gastmahl voraus ging natürlich die Trauung, die zu 2 Uhr in der Fournierschen Kirche, Klostersstraße, sestgesetzt worden war. Alles hatte sich rechtzeitig in der Sakriskie versammelt, nur mein Bater

fehlte noch und fam auch wirklich um eine halbe Stunde zu spät. Wir waren, um Fourniers willen, in einer töblichen Verlegenheit. Er aber, ganz feiner Mann, blieb burchaus ruhig und heiter und sagte nur zu meiner Braut: "Es ist vielleicht von Vorbebeutung, — Sie follen warten lernen."

Und nun waren wir getraut und fuhren in unster Kutsche zu "Georges", wo in einem kleinen Hintersaal, der den Blick auf einen Garten hatte, gedeckt war. Eine Balkonthür stand auf, denn es war ein wunderschöner Tag. Draußen slogen noch die Bögel hin und her, aber es waren wohl bloß Sperlinge.

Das Arrangement hatten wir Wilhelm Spreet überlassen. Wilhelm Spreet, ein behäbiger Herr von Mitte 30, war Oberkellner im Casé national hinter der Natholischen Kirche, dem Lokal also, drin wir seit einer ganzen Reihe von Jahren unste Tunnelsstungen hatten. Bei diesen Sitzungen uns zu bezdienen, war der Stolz unstes litterarisch etwas angekränkelten Wilhelm Spreet, und als er davon hörte, daß ich Hochzeit machen wollte, dat er davum, dabei sein und so weit das in einem fremden Lokale mögslich, alles leiten zu dürsen. Eine Bitte, die ich, schon weil ich an die Macht freundlicher Hände glaube, mit tausend Freuden erfüllte.

Bei Tijche, zu meinem Leidwesen, sehlte Fournier, was wohl damit zusammenhing, daß er von der mutmaßlichen Anwesenheit meines bethanischen Freundes
Pastor Schult gehört hatte. Beide paßten eigentlich
vorzüglich zusammen, waren aber, der eine wie der
andere, sehr harte Steine: Fournier ganz Genserischer,
Schult ganz Wittenbergischer Papst. Und so räumte
denn Gens, klug und vornehm wie immer, das Feld.

Auf dem Tisch hin standen natürlich auch Blumen; aber was mir noch lieber war, auch schon bloß um des Anblicks willen, das waren die Menschen, die die Tasel entlang saßen. Ich din sehr für hübsche Gessichter und fast alle waren hübsch, darunter viele südstranzösische Rassethere. Doch verblied der schließliche Sieg, wie das zum 16. Oktober auch paßte, dem Deutschtum. Unter den Gästen waren nämlich auch Eggers und Hehse, deren Prosile sür Ideale galten und dasur auch gesten dursten.

Schult brachte sehr reizend ben Toast auf das Brautpaar aus und was das Reizendste für mich war, war, daß ein Bräutigam nicht zu autworten braucht. Ich beschränkte mich auf Kuß und Händebruck und aß ruhig und ausgiebig weiter, was, wie ich gern glaube, einen ziemlich prosaischen Eindruck gemacht haben soll. Als mir Schult eine Weile schmunzelnd zugesehen hatte, sagte er zu meiner Frau:

"Liebe Emilie, wenn ber fo fort fahrt, fo wird feine Berpflegung ihnen allerhand Schwierigfeiten machen."

Diese Schwierigkeiten waren benn auch balb da: schon nach anderthalb Monaten flog meine ganze wirtschaftliche Grundlage, bas "Litterarische Bureau", in die Luft.

Ich hatte, wie ichon angebeutet, geglaubt im hafen zu sein und mar nun wieder auf fturmischer See.

9.1.1903.

# Werke von Theodor Sontane.

### Bedichte.

fünfte vermehrte Auflage. Mit einem Bildnig. 8° 462 Seiten.

pr. brofch. 5 M., geb. in Ceinw. 6 M.

#### Vor dem Sturm.

Roman aus dem Winter 1812 auf 1813.

Wohlfeile Volks-Ausgabe in einem Bande. 8º 773 Seiten.

pr. brofch. 4 M., geb. in Ceinw. 5 M.

## Quitt.

Roman

8º 338 Seiten.

pr. brofc. 5 M., geb in Ceinw. 6 M.

#### Grete Minde.

Nach einer altmärkischen Chronik. Zweite Auflage. fl. 8° 154 Seiten.

Pr. brofch. 3 M., geb. in Ceinw. 4 M.

# Unwiederbringlich.

Zweite Unflage.

Or. brofch. 6 M., geb. in Ceinw. 7 M.

# Christian friedrich Scherenberg

und das literarische Berlin von 1840 bis 1860. 8° 260 Seiten.

Pr. brosch. 5 M., geb. in Ceinwand 6 M. 20 Pf.

# Wanderungen durch die Mark Brandenburg. 4 Bande.

Wohlfeile Musgabe. Jeder Band brofch. 5 M, geb. in Ceinw. 6 M.

- I. Die Graffchaft Ruppin. (559 S.)
- II. Das Oberland. Barnim-Lebus. (506 S.)
- III. Havelland. Die Candschaft um Spandau, Potsdam, Brandenburg. (485 S.)
- IV. Spreeland. Beesfow-Stortow und Barnim-Teltow. (459 S.)

## fünf Schlösser.

Altes und Neues aus Mark Brandenburg.
8º 468 Seiten.

Pr. brosch. 7 M., geb. in Leinw. 8 M. 20 Pf. Inhalt: Quigowel. — Plaue a. H. — Hoppenrabe. — Liebenberg. — Dreilinden.

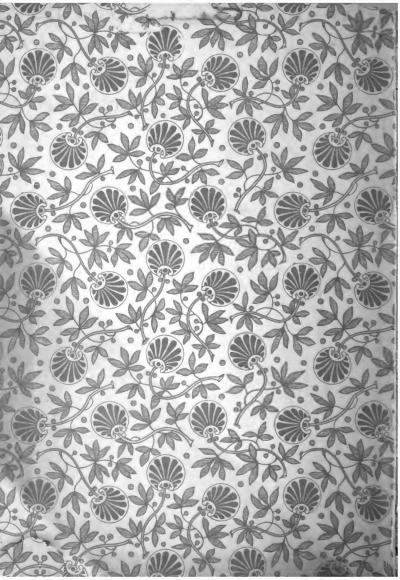